A 605799 chriften.



BEQUEATHED BY

## George Allison Hench

PROFESSOR OF

Germanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.

838 R8g



## Der Gottsucher.

Ein Roman

von

P. K. Rosegger.

Meunte Auflage.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Verlag.

1898

(Alle Rechte verbehalten.)

Ch. Reifer & M. Werthner, Bien.

Erstes Buch:

Der Irrthum.



## Der Irrthum.

er Erzähler, dem Ihr Euch anvertraut, um an feiner Sand eine wilde, schattenschwere und unferen Tagen fremde Welt zu durchwandern, führt zum Unfange auf den Berg des Johannes. Diefer Berg erhebt fich in Form eines Regels mitten aus einer Wildnif. Die Wildnik friecht an feinen Bangen hinan; zwischen zerklüfteten Welsenblocken wuchern der Sauerdorn und die schwarze Erle. und der Schierling, und der rothe Hollunder, und die Ginbeere. In den Kluften niftet der Falte, im Grunde ringelt sich die Natter. Der Berg ift nicht so hoch, wie mancher von folden, die in weiter Runde fteben, aber auf feinem Scheitel weist er eine Stätte mit grauer Erbe, auf welcher feine Bfiange machit. Wenn einft - fo fundet es die Sage nach taufend Frühlingen aus diesem Grunde eine Blume erblühen wird, dann ift allerwärts das Reich Gottes eritanben.

Auf dem sandigen Boden liegt heute der grünliche Schimmel der Algen und immitten liegt ein großer grauer Stein, von dem man nicht weiß, wächst er in die Erde hinein oder aus derselben heraus; auf der oberen Fläche dieses Steines will manches Auge einen blutrothen Flecken sehen,

"den fein Regen lofcht und fein Gis tilgt."

Rings um ben Berg bes Johannes, so weit das Auge fliegt, ist ein Reich von Wäldern, gegen Aufgang der Nitscher, ber Birstling, der Tärn. Diese Wälder — es giebt keinen Baum und feinen Strauch und feinen Salm im nörblichen Salbrund, ber nicht barinnen ftunde - legen fich wie ein Deer über alle Sohen ber Berge, über alle Rieberungen, über alle Thaler und über alle Schluchten. Das geht fo weit, bis im fernften Rreife bie Glode bes Simuels mit ihrem unergrundlichen Blau ober mit ihren aletiderweiken Bolfenginnen nieberfintt. Rur nach jener Ceite bin, Die man Mitternacht nennt, baut fich hinter einem weiten, bammernben Baldfeffel, die Trawies genannt, ein Ball von Felsbergen auf, die gran und icharf in ben Bimmel hineingegactt find, und die in ihren Schrunden ichneeweiße Abern haben, Dort hebt ein Gebirge an, beffen Bereich uns fern und fremb ift, jo wie es ben Menichen nicht befannt mar, die bier voreinft unter bamonifden Schidfalen geftritten haben und vergangen find. Das Gebirge heißt ber Trafant. 3mifden feinen Banben bricht ein machtiger Flug hervor, ber in feiner reifenden Bilbheit bonnernd bon ben majeftatijden Schreden bes Gebirges gu ergablen weiß. Die Trad - bas ift ber Rame des Baffers - grabt fich nun in ben Engthälern und ichattenfinfteren Schluchten durch bie Balber bin, nimmt aahllofe Bade und Bachlein und Quellen in fich auf, bis fie nach Stunden in ienes felfige Saideland fommt, bas die Gegenden ber Tramies weit und breit von aller Welt abichlieft.

Gem großer Theil biefer Striche ist Urwald, ben sein Gemchimer, ein reicher Boelmann, ber weit unten in einer Stadt am Meere wohnt und die Zessen von Trajant niemals geschen hat, so in sich ginimmensallen läßt, wie er ans sich herausgewachsen ist. Bur in jenen Niederungen des Trawiesksesselsen ist. Bur in jenen Niederungen des Trawiesksesselsen ist. Bur in jenen Niederungen des Trawiesksesselsen werden der Walt werden der Weiter Mannessiahren; wo er heute keelt, dort ist von nicht allzusanger Zeit wer Gemeine dem in geste der Weiter was der der Verwanderung auch das Boll der Germanen in seinem Grunde aufgewüßlt hin und wieder wogte gwischen den Aben der Weiter was der Verstellungen, das fich angesiedelt an den Gestaden der Trach, hat grobet und gedout, hat allemalssta Füsseln geschat, das allemalssta Füsseln wie feinen sich wieder russiger ent-

widelnden Stamme, hat sich den Satungen der Allgemeinheit gefligt und hat die Segnungen der Allgemeinheit emglangen. Trawies dur eine Berggemeinhe, wie so viele andere Berggemeinden es waren. Auf einer felsigen, der Sonne zugänglichen Anhöhe im Thale der Trach, von dichten Bülchen unwucher, ragt heute noch die Ruine des Gottesbaufes, in welchem die Menschen von Trawies dis in ihre frühen Borsohren zurück so die um des Herrn Gnade gesteht haben mögen, und aus welchem ihnen das arässliche Berbängnis

emporgeftiegen ift.

Manniglich meibet die gerfallenen Mauern bis auf ben heutigen Tag. Banbern boch bie Leute, etwa bie verwegenen Jager ausgenommen, fammt und fonders ungern burch bie Balber von Trawies. Und wer es muß, ber thut's mit Saft, denn in jedem Schatten fieht er ein Befpenft, in jedem Schimmer, ber burch bas Beitamme leuchtet, mittert er bas Lagerfeuer einer Mauberbande. Und felbit bie Ortichaften brauken fürchten fich por ben Rebeln, Die über Tramies auffteigen, und befreugen fich por ben Bettern, Die vom Erafant herangiehen. Dit find auch ichon bie Gemaffer losgebrochen aus jenen berüchtigten Balbitrichen und haben bas Land verheert, ale mare both ber Rluch noch nicht gelofet, der vormaleinst in glübendem Born geschlendert worden mar in das Engthal von Trawies, und der in überreigter Leidenichaft entfacht worden ju bamonifchem Brande ber Bergen, bis an jenem Tage, ba er auf bem Berge bes Johannes in reiner Rlamme hoch jum Bimmel emporgelobert und bann verloiden war . . . .

Seit alten Zeiten haben die Leute von Trawies jährlich zur sommerlichen Sonnenwende ein eigenthümliches Fest gefeiert.

Ein Erstes war, daß an diesem Tage teine Kirchenglode gehört werben durfte. Schon am Borabende murben die Stricke emporgezogen und siebenmal um die Glockenschwengel geschwungen, als wolle man solche siebenmal sessen. Selbst der Gottesdienst am Altare unterblieb an diesem Tage, denn der Pfarrherr that auch mit, das Fest der Borsahren

au begeben.

In jener Stunde ber Nacht, die wie ein Zugbrücklein von Gestern auf das heute sührt, schritten brei Männer burch das thauschinnernde Thal der Trach und riesen solg genden Sang aus:

Und siehe, in den gerstreuten Hallern von Trawies wurde es sebendig, die Menichen traten hervor und versommelten sich auf dem grünen, eichemunstandenen Anger, muter dessen für Absen sie ihre Todten zur Ande gelegt hatten, und Zeder sindte die Schassische einer Angehörigen und siagte das Bort: "Mein Bater, ich wecke Dich!" Oder: "Mein Waber, ich wecke Dich! die heitige Councewend ist da!" lud all' darüber sianden die Sterne des Hinnels, und mancher Trämmer von Trawies blickte empor, dass er den Arm dessen siehe, ehent die Sonne seden wird die jeiner ewigen Siten, um sie dann zurüczszschen in den Kaprund.

Und von der Stätte der Begrabenen stiegen sie hinau zu den Matten, welche die Sommenverdmatten genannt worzen und Zeder fühlte an seiner Seite den gesiebten Todten, den er geweckt hatte und gesaden, daß er das fröhliche Keit mit ihm und allen Lebendigen begehe. Auf den Sommenwendmatten sinndetten sie ein großes Feier an, dessen Gintel und

den Sonnenwendfeuern altefter Tage ftammte. Es mar namlich feit jeher Brauch gewesen, daß vor Erloschen des Festfeuers Einer oder der Undere aus den Aeltesten von Trawies einen Funten des "Ahnfeuers" mit sich nehmen und in feinem Baufe huten mußte, um bei der nächsten Sonnenwende damit neuen Brand zu entzünden. Diejer Keuerwart war im Laufe des Jahres frei von Steuern und Zehnten, und gur Zeit ber Scuchen famen die Leute gu feinem Berde, auf bem die Gluth nicht auslosch, und holten Fener zum Ausräuchern ihrer Säufer. Bur Beit diefer Geschichte verwaltete das Feuerwartamt ein Mann, der an der Trach fein Daus hatte, und der auch nie anders als der Tenerwart geheifen wurde. Das war ein Mann, der mit eherner Kraft an der Borzeit hing, der in diesem Ideale sein Herz geläutert und seinen Willen gestählt hatte. Er war ber Machtigften Giner in Trawies und hieß mit Namen Gallo Beigbucher. Und im Frühlinge, wenn im Thale ber Trach bie Caat aus der braunen Erde fprofte, famen fie und holten Uhnfeuer, und gundeten an ben Grengen ihrer Welder Reifig an, dag der Rauch über den feimenden Acter hinwalle und den Unfegen pertreibe.

Uns fold' heiliger Gluth war bas Tener, bas auf ber Matte loderte, an welchem nun die Leute Gefange murmelten, die Anfangs bufter maren, allmählich aber in Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit übergingen, weiterhin in Uebermuth ausarteten und ichlieflich, wenn langft die Conne ihren glorreichen Himmelsbogen vollendet hatte, in wilder Ausgelaffenheit vergellten. Denn Meth war ba, fo zum gebratenen Wildpret getrunten wurde, und Cider aus Wildaufeln floß in Strömen und entfesselte raich jeue beifen Ströme, die in ben Abern junger Menfchen rollen. Bald fuchten fich Manuer und Weiber, Jünglinge und Madchen und verflochten fich zusammen in Reigen, und weit in ber Runde wiederhallten die Balder von Trawies von dem Jauchzen, Gingen und Rufen der Berfammlung auf der Connenwendmatte. Die geladenen Todten ichienen bei foldem Treiben fehr menia Unrecht zu haben, und zum Schluffe bes Kesttages, wenn

man nach alter Sitte die Seligen wieder auf ihren fittlen Ruheanger begleiten sollte, vergaß manches Pärchen jeinen Bater ober jeinen Oheim gurückgistihren, und da sagte man, daß jolde Seelen friedlos ein ganzes Jahr die Leichtinuigen umschweben militen.

Das war feit alten Tagen bas Reft ber Sonnenwende gu Tramies. Berbunden damit auch mar eine Rede des jeweiligen Fenerwartes, welche am boben Mittage unter ben Gichen gehalten werben mußte. Dieje Rebe hatte por allem barguthun, daß bas Fener im Jahre hindurch mit allem Fleife bewacht worden mar und bag es "Bunte aus jenem Funten ift, ben ber Urabu einft in germanifdem Balbe von ber weißen Fran überfommen hat." Ferner hielt ber Redner eine Rudichan auf bas lettvergangene Sahr, gahlte Die Berftorbenen, gablte bie Beborenen, (gablte bie in Bucht und Liebe . Berbundenen; gahlte auch bie hervorragenbften Thaten ber Bewohner von Trawies, es mochten Diefelben gum Guten ober gum Bofen fein. Go mar biefer Tag Manchem gur Erhöhung, Mauchem jum Gerichte. Schlieflich murbe ftets auch ber Bande gedacht, burch welche bie Gemeinde mit bem Fürften des Landes verbunden mar, und es wies fich, daß trot aller Abgeschiedenheit die Anhanglichkeit au das Bange eine treue mar, und die Ausübung ber allgemeinen Gefete eine mufterhafte, fo lange folde Befete mit ben althergebrachten Sitten Diefes Bolfes im Balbe in Ginflang ftanben.

Nun war aber ein neuer Herr nach Tawies gefommen, Pater Franciscus geheißen. Er bewohnte, wie sein Borganger, das stattliche Haus aus Setein gebaut, welches auf der Feliensthipe neben der Kirche sand. Er soll tieln und gebrungen von Gestalt gewoseln sien, der einen Blitt gehabt haben, der den Bewohnern von Trawies sichon von Anfaing nicht gestel. Er soll geen in weltlicher Kleidung gewandelt sein und in den Hallen und geseichen haben, wie es mit der habe siehe, und soll nach solden Augenmaße die Bhade ber Lente erhöht haben. Und sahe er sich die Gebete um Segen für die Vebendigen und um Trost für die Verforbenen sienen lassen, iei aber au den Studien bes geiste bes geiter

lichen Opfers haufig an ber Trach geftauben und habe die Ungelichnur in bas Baffer gehalten, ober fei mit Jagdgenoffen in ben Balbern berumgegangen, und habe auch verorbnet, daß die Leute in den Revieren nicht mehr Sols ichlagen, ober die Riegen weiden burften. Conft hatten fie ihren Reitbraten häufig felbft im Balbe geholt, ober hatten aus bein Bildprete einige Schinderlinge geloft. Aber bas hatte nun ber neue Berr verpont, und icharfer verpont als alle fieben Tob. funden gufammen. Die Leute von Trawies hatten es burch bie langen, gludlichen Beiten ber vollig vergeffen, bag fie an Beib und Geele Borige maren bem geiftlichen und weltlichen Berrn, welcher bas Gintommen von ber Gemeinde theils gur eigenen Mutniegung verwenden burfte, theils an ein weit unten in den hugeligen ganden liegendes Rlofter abgeben nufte. Mit ber neuen Berrichaft mar ihnen bas aber gar beutlich in's Gebachtnif gerufen worben. Gie achgten unter ber Laft und fluchten. Das Fluchen war ihnen nicht ausbrudlich verboten, benn ber Seelentenner mußte recht gut, daß Fluchen bem Sflaven bas Gemuth erleichtert, ben Berrn jedoch nicht verbindet. Aber Balbleute find von jeher bewährte Laftthiere gemefen, und die Leute von Tramies hatten es ertragen. Da hat ber neue Berr eine Berordnung erlaffen: das heibniiche Treiben und Gelage am Connenwendtage fei aufgehoben für emige Reiten.

Das traj die Menigen des Waldes aufs Hrz., Aber der Feuerwart rief: "So lange als ein Faulte des Lebens in mir ift, so lange lasse den Faulten des Ahnsteuers nicht ausgehen. Man soll einstunds nicht auf meinen Rasen treten und sagen tönnen: Bei dem da unten, bei dem ist das alte, ehrwirdige Feuer ausgeloschen! Es ist mir nicht der Zehnen und Albgaben wegen, diese will ich steuern nach meinen Krästen; jedoch aber, aus dem Ahnsteuer, das in meiner Hut ist, sollen sie zur Etunde, wenn ich in die Ewigseit nuch meine Setesterze ausünden!"

"Trann, das ist tren gesprochen!" antworteten die Männer. Als sie jedoch zur nächsten Sonnenwende den Tag damit begannen, daß sie auf dem Kirchhofe die Todten weckten, stand plöglich der Herr unter ihnen; nicht mit dem Kreuze wie einst Bonisacius unter den Heiden stand, sondern mit dem Schufigewehr, den Finger auf den Hahn gelegt. Nicht wor dem Feuerrohr zitterten die Männer, aber dem Gebote ihres Herrn, das sie stetst gewohnt waren zu befolgen, wagten sie sich doch nicht, weiter zu widersetzen. Sie gingen auseinsander und der Feuerwart nahm die heilige Gluth mit sich.

"Halt! was trägst Du bort in jenem Hafen?" rief ihm ber Herr nach. "Auf ber Stelle wirf mir bie Kohlen in's

Baffer."

Der Fenerwart fing an zu laufen, der Herr verfolgte ihn mit gespanntem Gewehre. Der Fenerwart war ein betagter Mann und sah, er könne dem Berfolger nicht entskommen.

"Dn kannst mich niederbrennen mit Deinem höllischen Feuer," schnaufte er, "aber diese Glut wirst Du nicht verstigen!" Sein Haus war in ber Nahe, dem floh er zu.

"Um fo beffer!" lachte der Berfolger, "Fener läßt fich

nicht verfteden."

Das wollte Jener auch nicht; als er sah, er wisse das ihm anvertraute Heiligthum nicht mehr anders zu retten, sprang er in die Schenne und schlenberte die Gluth in's Stroh. Als der Pfarrherr nachgeklettert kaun, war der Mann verschwunden, vor ihm schlug lichtersoh die Flaume auf und er hatte hohe Zeit zu sehen, daß ihn das Fener, welches er mit der Schuswasse versolgt hatte, nicht verzehre.

Das Baus brannte nieder. Der Feuerwart fah fein

Eigenthum vergeben in den Gluthen des Ahnfeuers.

Vom Trasank hernieder zog ein wirbelnder Wind, der sachte die Flammen des brennenden Hauses hoch empor und trug sie hin in das Gestämme des nahen Waldes. Da brüllte und prasselte es auf, und als an diesem Tage die Morgensonne sich erhob, leuchtete sie roth und trüb durch das Gewölke des Nauches, welches über den brennenden Wald auswirbelte. Eulen und Habichte flatterten treischend in der Luft. Ganz Trawies war auf und jubelte, arbeitete aber mit Hacken und Spaten, um das Feuer zu bekämpfen.

Und als es Abend war, und die letzten Bäume des glücklich abgegrenzten Waldes sprühend wie in Schwärmen von Johanniswürmchen in sich zusammenbrachen, hatte Jeder einen glühenden Brand mit in sein Haus getragen, denselben auf seinen Herd gelegt, und war solcher Weise ein hundertsfaches Ahnsener im Vorrath für die Sonnenwende des nächsten Jahres.

Und im nächsten Jahre, wenige Tage vor dem Feste, versammelten sich einige Männer im Hause des Waldhüters Baumhackel, das über eine Stunde von der Kirche entsernt, weit oben in einem kleinen Hochthale stand. Das Hochthal, die Wildwiesen geheißen, ist noch heute an einem Wasserfalle zu erkennen, welcher zwischen ungeheuren Fichtenbäumen von einer Felsenterrasse niederstürzt und zu seinem Fuße einen großen kesselstruigen Dumpf bildet. Un diesem Dumpf hin zog sich damals ein freier Plat bis zu dem kleinen Hause des Baumhackel, in welchem die Männer zusammenkamen, um über das Kest der Sonnenwende Nath zu halten.

Einer der Alten nahm das Wort und sprach: "Was wir da bereden werden, Ihr Männer von Trawies, bedenkt es wohl: in den Wolken, die über unser Haupt gehen, ruht der Donnerer und hört uns zu. Mit seiner eisernen Hand erhebt er den Blitz und begehrt das Sonnwendsest, auf daß er nicht in unsere Häuser schlage, nicht unsere Wälber vernichte! Der große Forderer auf dem Donnerswagen, so bespannt ist mit zwei schwarzen Böcken, und das Wahlheer der Todgeweihten, das auf Ebern und seuersschnachen Rossen undt, verlangt den Freudentag der Sonnenwende!"

Des uralten Glaubens geheimnigvolle Runde zündete

und Alle riefen: "Gin Connwendfeft!"

Nachdem beschloffen worden war, diesmal das Fest auf der Wildwiese abzuhalten, nahm Einer das Wort und stellte den Untrag, den Pfarrherrn vom Feste fern zu halten.

"Durch Gewalt?"

"Durch Lift."

<sup>&</sup>quot;Gi, gum Donar, Ffidor, bas hört fich von Dir feltfam."

"Bie fich's hort, das tommt auf Eure Ohren an; ich aber fage, ben herrn brauchen wir nicht babei!"

"Das jage ich auch!"
"Und ich auch!"

"uno iaj auaj:

"Und ich ebenfo!"

"Gut, fo fagen wir's Alle. Bas macht bas ans?"
...Benn bie Manner von Trawies was wollen und 3u-

fanimenfteben, foll bas nichts fein?"

"Du haft Recht, Jidor. Ich wollte es ihm nicht rathen, daß er uns den Weg verlegt. Es tocht was in Trawies für unfern Herrn!"

"Bei meinem Gid, Männer, nur feine Gewalt! Ein Handichlag, und unfer Unglud ift zeitig. Ich fag' Ench's!" Gin Mann, den fie Bahufred hießen, neigte febr bei-

ftimmend fein Sanpt.

m.Ja, Bahnfred, dasmal nugt Du d'rau. Du haft Dund'rau. Du haft Dund muten am Gestade, zwei oder drei Studen von der Kirche, in der entgegengeiseten Richtung von der Wichen wiesen. Am Sonnenwendtag wird in Deinem Jause Giner auf der Stereb' liegen. Da wird früh morgenis nach dem Priester geschickt, der mug eilens hinans. Bersehst nicht!"

Muf biefe Rede ichnungelten bie Mauner, der Bahnfred aber behnte feine breite Bruft heraus und fagte: "Benn Gott uns bewahrt in feinen Gnaden, so geschieht bas nicht.

In meinem Saufe foll fein' Untren fein."

leben, aber auch ein Butherich tonnte es fein, ein Lowe, ein Es giebt Menschen, deren Charafter allfort wie ein Drafel fpricht und nimmer verftanden wird. Gelbit in Bezug auf bas Alter konnte man fich an ihm um viele Sahre täuschen; jett ichien es, er habe mehr Winter erlebt, als Sommer, im nachsten Augenblicke wieder fonnte Ginem einfallen, er habe gar feinen Winter und gar feinen Berbst erfahren, sondern lauter Frühlinge, aber deren eine hohe Rahl. Mehnlich lautet eine Beschreibung, die uns von diesem Manne erhalten worden ift. Sein Rleid war, wie das ber Andern: ein grobes Bemd aus Leinwand, das am Balfe mit einer schwarzen Binde zusammengebunden war, eine Kniehose aus Wellen von Birichen oder Reben, enge Strumpfe aus weißem Garn, ein langer Mantel aus brauner Wolle. Seit unlang trugen die Manner zu Trawics auch Beschuhung aus Leder, während die Beiber in ihrem blauen Leinwandkleide auf ihren alatteren häuslichen Wegen barfuß gingen. Filghüte mit tleinem feffelformigen Boden und fehr breiten Rrempen trugen fie auf ben Sauptern; und bie Rrempen maren gu beiden Seiten mit einer weifen Schnur nach aufwärts gehangen. Auch hatten sie auf ihren Waldgangen gern ein schweres Mefferbesteck an der linken Lende, und lange, eifenbeichlagene Stocke bei fich, denn der reifenden Thiere gab es manche in ber Gegend, und auch mauche ber Abgrunde und Bildmaffer, die zu überspringen waren.

So sahen sie aus, die Männer zu Trawies, und so war auch der gekleidet, den sie Wahnfred hießen und der sein Haus unten am Gestade hatte, nahe wo die Trach den Wald verläßt und in das öde, steinige Haideland hinaus rinnt.

"In meinem Sause soll kein' Untren' sein," hatte er mit gemessener Stimme geautwortet. So sprach hierauf der Baumhackel: "Der Bahnfred ist nicht der Einzige im Gestade. Mein Bruder, der kleine Baumhackel hat dort unten ebensfalls seine Hitte; in derselben wird auch seine Untren' sein, aber er wird sich doch hergeben für eine Sache, die uns und der frommen alten Beise unserer Boreltern zugute kommt. Ich nehme es gern über mich, daß nehme es gern über mich, daß mein Bruder, der

fleine Baumhadel, am Sonnenwendtage auf ben Tod frant liegt."

"Ift freundschaftlich von Dir," fagte Ifidor, "und fo wird's mit ber Allmacht Gottes auch in Diefem Rahre ein Sonnwenden geben."

Run maren nächtlicher Beile auf allen Steigen, bie gur Bildwiesen hinanführten, Manner und Beiber mit fcmeren Rorben und Rudtragen gegangen und ber große Baumhadel war vollauf beschäftigt mit Borbereitungen, benn er hatte im Sinne, dag biefes Feft oben in ber Berborgenheit der Bilbnig, eben weil es verboten war und heimlich gefchehen nußte, arokartiger und luftiger ausfallen follte, ale alle, jo bisher ftattaefunden hatten.

Am Sonntage guvor hatte jedoch ber Bfarrherr Franciscus vom Bredigtftuble aus Folgendes gefagt: "Am Erchtag begeht unfere Rirche und mit ihr ber aufrichtige Chrift bas Reft des heiligen Martyrers Johannes, der unferen Berrn und Geligmacher Jefus Chriftus am Fluffe Jordan getauft hat. So wird an Diejem Tage in unferer Rirche ein feierliches Defopfer bargebracht und haben bie Rinder ber Bfarre in möglichfter Angahl habei gu ericheinen. Babrend bes boben Amtes wird ein Opjergang um den Altar ftattfinden. hoffe, baf Reder fich bem Beren befennen wirb. Der beilige Täufer Johannes bat bas Simmelreich mit feinem Blut erfauft: auch ich bin als gemiffenhafter Seelenhirt entichloffen, die ftorrigen Schafe, und fei es felbft mit Bewalt, in meines lieben Gottes Schafftall einzuführen,"

Und fei es felbft mit Gewalt! wie munberlich biefes Bort in den Rirchenwäuden wiederhallte! Die Leute erichrafer und wußten nicht, warum. Ob der Drohung erschrafen fie nicht.

Mis fie aus der Rirche gingen, fagte ahnungsvoll ein altes Mutterlein: "Grad' einen Stich hat's mir in's Berg geben, wie ich bas hab' gehört!"

Und am Tage des Taufers, als das Morgenroth aufging, war der herr Franciscus mach in feinen Federn, und freute fich, daß er mach war, um die Behaglichteit des marmen. mohl geborgenen Bettes recht empfinden gu fonnen. Es mar nicht immer fo gewesen, Gein Bater, ein baricher Burgvogt allgufrommen Ginnes hatte ihn von derbluftiger Rnappenwirthichaft hinweg in's Rlofter gegeben. Da gab's ichmalen Tiich und breite Betftuble und anftatt der Bogelichlingen Beitiden für ben menichtiden Ruden. Cpag gab's wenig, Buffungen viele, denn die Regeln maren ftrenge und ber Guardian noch ftrenger. Sammerichade um die ichonften Sabre! Endlich liefen fie ihn frei und ftellten ihn in Die entlegene Baldgemeinde Tramies. Das war ihm recht; jett tonnte er bas Berfaumte einbringen, Sier mar er Berr und follte es fein, und munderte fich, baf Baldbauern ihre eigenen Berren fein wollten. Er hatte in feinem leben von freien Menichen nicht viel gebort; er hatte fich gebacht, mit ben Sorigen und Anechten auf gutem Guge gu leben, aber Die Leute wollten ce auch auf guter Sand, und als fie faben, daß er mehr nahm, als feine Borfahren genommen hatten, murrten fie und murben trotig. Und biefer Erot wedte ben feinen: nun wollte er mit Strenge und Bemalt Die Ginigfeit und ben Frieden amifchen fich und feinen Bfarrfindern berftellen. Denn er fehnte fich nach dem Frieden und nach einem frohlichen Leben in Gemeinsamfeit mit ben Lenten, aber in feiner Rlofterzelle batte er nicht Menichenfenntnik genna gelernt, um fo an's Biel gn tommen. Die Spannung mar in ber Bemeinde fo groß geworden, bag er außerordentliche Mittel ergriff; tropdem ftredte er fich nun behaglich unter feiner Dede und bachte an Bohlleben, bas auch andere Berren führten braugen im Lande. Er fonnte recht gesellig fein mit Lenten, die ju ihm ftanden in Spiel und Baidmanneluft: Die priefterlichen Sandlungen gingen fo neben ber. Db er fie gurecht erfüllte! Er fragte nicht banach, hatte man ihn boch ohne feinen Billen in Die Rutte geftedt. Die Rechenichaft, welche er von feiner Gemeinde hohen Orts abzulegen batte, bachte er fich nicht ftrenge, magen er bie Steuern und Abgaben mit genauerer Bewiffenhaftigfeit babin ablieferte, als es feine Borfabren je gu thun vermochten, Co rechnete er auf ein langes, furzweiliges Leben im Thale ber Trach.

Derlei mochte der Herr Franciscus an diesem Morgen überdacht haben, da pochte unten an der Thüre des Pfarrshofes plöglich der Hammer. Der Herr blieb liegen, wie er lag, aber die klangvolle Stimme einer Fran fragte zum Fenster herab, was es gebe? Es würde doch nicht schon wieder das heidnische Wesen angehen!

"Das nicht," rief Einer von unten hinauf, "aber ber fleine Baumhackel will versterben, und ber herr möge um

des großen Gottes Willen allfogleich mitfommen."

Bald darauf stand der Herr selbst am Jenster und that die Frage, was nur dem jungen Mann zugestoffen sei?

"Bermeinen, das Schlagel wird ihn troffen haben, er liegt ganz dahin; es rect ihn schon der Tod, würdiger Herr."

"So kann ich auch nichts mehr machen. Ich will ben Bersterbenden in's Megopfer schließen. Geh' nur wieder heim."

"Bollt aber boch die Barmherzigkeit haben. Bir wiffen es all', 's ift ihm so viel um einen Geistlichen und keine Ordnung ist, kein Testament, um und um nichts. Wissen uns ganz und gar nicht zu helsen, und wenn uns der gute Herr auch will verlassen . . ."

Da hat sich ber Herr sauren Gesichts wegsertig gemacht, und das Glöckein, "welches den Allewigen in Brotsgestalt begleitet," hat mälig dahingeklungen am User der rauschenden Trach. Es war nicht zu verwundern, daß an den Häusern, an welchen der Priester vorüberkam, so wenig Leute knieten, denn es war noch früh am Worgen; und es war auch kein Bunder, daß im Junern der Häuser schou alle Betten ser standen, denn es war schon lange nach Witternacht.

"Licht Sonnenwenden ift ba!

Kener und Licht hat Gott gemacht. Erwacht! Erwacht!"

Der Ruf war längst verklungen und die Leute waren bavon und hinangestiegen gegen die Wildwiesen. Allerlei

Bolf. Da ein vierschrötiger Bursche, ber wich bem Kirchhof aus, benn seine alte Base, die wollte er nicht wecken, sie mag sich ausruhen, und der Pathe auch selbander; hingegen was Lebendiges will der Nantel nitnehmen. Und an einem Hause, an welchem er vorüber kam, klopfte er am Fenster der seitwärtigen Wand: "Sonnwenden ist da! Licht ist die Sonnen. Get, trink vom lebendigen Bronnen!" So viel von dem alten Spruche war in seinem Kopf verblieben.

Wer brinnen war, der ließ sich nicht so lange bitten, als der Herr im Pfarrhose. Er kam bald heraus, und es war eine Maid, die ganz kecklich den Arm des Burschen

erfaßte und mit ihm hinanstieg.

"Haft wohl Feuer bei Dir?" fragte er.

"Berspar' Dein Spotten sanber auf ein andermal und

gieb Achtung, daß ich Dir nicht zu heiß tomm'!"

"Mußt erst sehen, welches von uns heißer brennt. Nur sag' ich Dir eins, wenn ich nicht zwei sag': Haben wir beid' das Feuer selber bei uns, was sollen wir uns denn plagen und hinaussteigen auf die Wildwiesen! Setzen wir uns wo hin und halten Sonnwenden im Kraut!"

"Du, Rantel," antwortete fie, "mit fo heiligen Sachen treibit tein Gefvott mehr! Mußt wiffen, ich bin nicht allein."

Er starrte fie an und fiber feine Wangen ging eine blaffe Farbe.

"Nicht — nicht allein wärft, Josa?"

"Schon geftern fpat Abends Stund bin ich auf bem

Friedhof gewesen und habe meine Mutter geweckt."

"Deine Mutter," athmete der Nantel auf, "so, so, Deine Mutter selig. Ist schon recht, Josa, weil nur das! ist schon recht."

Sie famen glücklich hinauf. -

Einen anderen Fußsteig schritten zwei Gauche hinan.

"Jest probir' ich's aber boch," flufterte ber Gine, "und probiren thu' ich's."

"Wird nichts nuten," meinte ber Andere.

"Mir hat's ber flein' Baumhackel für gewiß gefagt, gang für gewiß. Und ich glaub's auch."

"Gieb her, lag lefen noch einmal."

Sie hielten ein arg zersahrenes Blatt Papier in den Händen und lasen: "Approbirtes Mittel, daß die Leut' nicht munter werden. Nimm Jungfrauenhaar als zum Tocht und Fetten von einer Krenzotter als zum Answendigen; dieselbige Kerzen alsdann am besten mit Sonnwendsener anzünden, wird der brennenden Kerzen wegen in einem Haus, so Du das thust, weder Mann noch Weiblein aufwachen."

"Möglich tann's sein," fagte nun auch Jener, der an-

fange gezweifelt hatte.

"Der Baumhackel foll's mundershalber an feinen Sausleuten probirt haben."

"Was Du fagft!"

"Wisse, Roderich, Baumhackels Leut' fressen so viel gern, und hat sich der Baumhackel vornächst schon um den Pfingstssonntag künnnert, wo sie wieder allerhand gut' Sach' haben wollen und mit nichts zufrieden sind."

"Wenn sie mit nichts zufrieden find, so find bas ja

recht beicheidene Leut'!"

"Du verstehst mich nicht, Roberich, sie sind nämlich mit nichts nicht zufrieden, heißt das, mit Etwas nicht zufrieden, wie man sagt, halt: mit nichts etwas zufrieden."

"Strapazir' Dich nicht, Uli, Du meinst, es gabe nichts,

womit fie gufrieden maren."

"Doer vielmehr, es giebt Alles, womit sie nicht zufrieden sind. Wenn man Dir einmal nicht mehr recht reden kann, so geh' Deiner Bege allein."

"Also weiter, Sie maren nicht zufrieden."

"Und find es nicht, und der Baumhackel hat's gewußt, sie werden es auch am Pfingsisonntag nicht sein. Was thut er?"

"Den Stecken nimmt er und verjagt fie."

"Laff'! Wozu hätt' er benn hernach die Kerzen mit dem Krenzotterschmalz und mit dem Jungfranenhaar? In der Pfingsmacht, wie er vermeint, daß Alle gut schlasen, zündet er sie an und läßt sie brennen über den ganzen Tag und

bis in die nädste Racht hinein. Rein Rat ist Dir munter worden und das ganze Effen ift verspart geblieben."

"Das ift viel!"

"Das ift nichts. Wie die Anechte find munter worden, haben fie Riften und Raften ausgeleert, Alles aufgefreffen."

"Dem ware ja abzuhelfen, Illi; man braucht nur, dieweilen die Leut' einen so gesunden Schlaf haben, die Kisten und Kästen selber auszuleeren, so werden sie sich nachher nicht krank effen."

"Das meine ich ja eben. Ruck' an, Bruder, daß wir

ein Brandel Connenwendfeuer erhaschen."

Und sie kamen glücklich hinauf. —

Wieder einen anderen Weg hinan ging eine größere Gruppe von Männern. Darunter war — er ragte über die Genossen hervor — der Wahnfred aus dem Gestade. Er stieß seinen Stock herd in die Erde hinein und nahm nicht Theil an dem Gespräche, welches die Uedrigen mit Erregung sührten. Einer war unter ihnen, der trug ein frischrasitres Gesicht und einen neuen Hut. Er führte das Gespräch und wußte die Worte wohl zu setzen. Er war etwas, was in damaliger Zeit eine Scstruheit war und was sich nur die Leute von Trawies beiglegt hatten, wenn sie einmal einen Ableger aus dem Aloster erhaschen fonnten. Er war der Schullehrer von Trawies und erzeugte die großen Filzhüte, wie sie hier verslangt wurden, also ein Mann für den Kopf.

"Männer," sagte er, mußte aber stehen bleiben, so oft cr sprach, weil sein Wort die ganze Lunge zur rechten und linken Seite in Auspruch nahm: "Männer von Trawies! Ich, der alte Lehrer, der zum Theile Guern Kindern und zum Theile Ench selbst freundschaftlich beigebracht hat, was in seinem Können und in seiner Erfahrung gelegen ist — ich wollt' Euch nicht gerathen haben, daß Ihr unsern Herrn reizet! Er ist unser Schrunberr und unser geistlicher Kührer, und er

ift vom Oberften uns geftellt -"

"Schulmeister, diesmal weiß unsereiner es besser," unters brach ihn der Gallo Weißbucher, das war der Fenerwart, der ein Jahr früher sein Haus angezündet hatte, um das

Uhnfeuer zu retten, "einmal ift es nicht redlich gefagt, baf wir den herrn reigen. Bir thun, was die Tramiefer feit hundert Sahren und langer ber gethan haben. Es ift fein llebel für die Denfchen, wenn fie bas Andenten an ihre Boreltern boch halten, wenn fie die Lebensweise und die Sitten, in benen bie Borfahren ftart und ehrenreich geworben find, wie ein Erbaut bemabren. Das find die Retten, Die uns verbinden mit den Ahnen, fo für uns gefaet haben und für uns gelitten. Um Leibe liegt es nicht, ben wir von ihnen überfommen, an ber Geele licat es, die fich aus ihren jahrtaufend langen Schicffalen beransgewachfen bat, Dieje Scele laffen wir uns nicht weuben und farben, wie Ihr Gure Bute wendet und farbt, und wie fie ber Berr beute tragt und morgen ber Rnecht. Der Baum wird fich ichon felber ausmachien, wie er muß, und will man uns jest auf einmal mit Gewalt andern, fo ift bas juft fo viel, als man will ben Baum pon feinen Burgeln treunen und als Strunt neuerbings in die Erde feten. Bir find bem Berrn Alles gu Billen, mas er zu Recht und oft gleichmobl auch zu Unrecht perlanat, jedoch aber!"

"Es handelt fich auch gar nicht mehr um das vermale-

beite Commendfener."

"Schitt, Schumeister, schitt! und Du bift schon recht, wenn Du sagen willft, es wendet sich ichter bade einem Andern zu. Aur das will ich jetet uoch richtig machen: Unier Schirmherr ist er nicht, das ist der Kaiser. Unier essliticher Schirm auch nicht, dazu gehabt er sich viel zu weltlich. Geld! Geld! sauten bei Dem bie Glocken auf dem Deurn. Und wenn Auf zum Schiuß jagt, von Obersten wäre er uns gestellt, so jagt hir zum Schiuß das Aloster und nicht eine Deurster ist uich das Aloster und nicht ein Patriarch. Sie sollen ihn zurücknehmen, bei Zeiten zurücknehmen, das rathen wir Alle zum Gutten!

"Gallo Beigbucher," sagte jett ber Schullehrer, "Ihr seid ein alter Mann und brauset so keperlich auf. Habt Ihr benn nicht driftliche Sanftmuth gelernt?"

"Bon unferem Pfarrherrn nicht."

"Wollt Ihr benn einen Krieg anheben mit den Gewaltshabern des Reiches? Dem Bischof sind die Herren Männer von Trawies schon lange nicht nach Sinn und er weiß, warum er einen solch gestrengen Herrn in die Gemeinde gesetzt hat. Ich alter Mann bin ja doch keiner von Jenen, ich bin ein Trawieser Kind und halte zu Euch meiner Tage lang. Und eben darum rathe ich Euch treu: Ihr seid die Schwachen, sügt Euch christlich — dann wird wieder der liebe Frieden sein in unseren grünen Wälbern."

"So möchte ich nur wiffen, warum Ihr mit Guren alten

Fügen felber hinauffteigt zur Wildwiesen."

"Weil es mir erst heute zu Ohren gekommen ist, was die Leute da oben vorhaben, und weil ich sie nun warnen will — warnen und bitten — daß sie bei Zeiten still wieder auseinander gehen. Ich sag' Euch: verseindet Euch nicht! Ben ein Pfaff beißt, der wird niumer gesund! Auch darf man Priesterssegen nicht verscherzen."

"Geht mir! Pfaffen fegnen fich felber guerft."
"D, mein lieber Gott," fenfate ber Schulmeifter.

"Was meint Ihr?"

"Ich weiß nichts, aber es liegt mir in der Luft, wie

ein großes Unglück!"

Sie redeten noch eine Weile durcheinander. Nur der Bahnfred schwieg und wandelte finster einher und stieß seinen Stock herb in den Boden.

Sie famen glücklich hinauf." -

Da war es auch zur Stunde der Morgenröthe, daß an den Usern der Trach ein Knabe daherkam. Aber das war ein schöner Knabe. "Die Sonnen hatte noch nicht zwölf Jahre lang herabgeschaut, und sein Haar, sein weiches, zartes Kräuschaar war doch golden geworden; der blaue Humel und der Morgenstern sind gar lieblich zu sehen, aber ich verssenke meine Bilche in das Luge diese Knaben hinein, dariu es noch unbeschreiblich schöner ist. Der weißen Wöltlein weißestes ist nicht so schön, als wie seine Stirn und sein Nacken; die Morgenröthe, so ich preise als Morgenstund,

leuchtet nicht lieblicher, denn die Bangen diese Anaben brennen, wenn er in findlicher Lust ist. Do heißt es von biesem Anaben in jener Schrift, die dem Erzähler dieser Begebendeiten in vieler Hinstat eine Quelle ift.

'Ér war vielleicht so früh morgens schon zur Schule getommen, ober wollte auf dem Atrahysie babei sein, da sie dem Große und den Urgroßvader weckten, mit denen er sich gern einmal besprechen mochte, wie es früher in Travies mit dem Ablern geweien, die siede nimmer zu sehen sind. Nun var das Schulhaus verschlossen und der Kirchhos seen, und ein alter Wann, der so früh schon unter der Siche saß, sagte: "Sie sind dien kinnut, Alle binnut!"

So ging der Anabe wieder dem Bache entlang, ans dem ihm die fühlte, senchte Luft entgegenthaute. Er judite nach Foresten, nach Arebsen, er schenchte die Bachstelsen von einem Beidenbusch zum andern. Sein herrsches Auge glüßte den Ehferen nach Und mitten in solcher Jagabusch hörte er ein täglisches Winnern. Er schante nach allen Seiten und das Rauschen des Bassens wollte die Stimmer an auf aber er einen schunden Seta, der einen schunden Seta, der über die Trach singter, und mitten auf diesem Setage sog auf dem Angesichte ein Kind mit unstammert dem Baumssammert dem Anunstamm winnerete den

Alfogleich sprang ber Knabe auf ben Steg und hörte, wie bas Befen — es war ein Mabden von acht ober neun Jahren — immerfort schrie: "Ich fall', ich fall'!"

"Birft nicht fallen," fagte ber Knabe, "fteh' auf und halte Dich feft au mich!"

"Jo salt", ich salt"!" rief das Aind und klammerte sich ober feiter an den querüberliegenden Banne, unter welchem die Trach drauften die Felsblöde walte und gischete. Den Knaden selbst sind einer Haubhabe, die aber nicht da war. Er wendete die Augen vom rollenden Wasser ab, erfaste das Kind mit beiden Armen, riß es mit Krast vom Sethodum tos und sieden vom allenden Ander Weiter bei und bes und sieden der Benta als krast vom Sethodum dos und sprang mit solder Benta als andere User hinüber.

Beit, ba bas Madden am Rafen faß, erhob es fein fleines Saupt, ftrich mit ben Sandchen bie braunen Loden

vom Angesicht, in bem es nun vor Ueberraschung und vor Freude fröhlich zu lenchten begann.

"Was hast denn auf bem Steg gemacht — so früh?"

fragte jett der Anabe.

"Bor dem Hinabfallen habe ich mich gefürchtet," ant-

"Weshalb bift Du aber hinaufgestiegen?" "Weil ich meinem Bater nachlaufen will."

"Wo bift beun babeim?"

"Dort, wo das Beiße ist." Und sie streckte den Arm aus und zeigte mit dem Fingerchen nach einem neugebauten Hause, das jenseits des Flusses an der Berglehne zwischen rothgesengten Bäumen hervorschimmerte. Es war der Hof des Feuerwarts Gallo Beißbucher, dem sie das Haus wieder auferbaut hatten.

"Wo ift Dein Bater?" fragte der Anabe weiter und fein Blick ruhte besorglich und treuherzig auf dem zarten Beseu, das vor ihm kauerte und recht offen zu ihm

auffah.

"Mein Bater, der ift hinaufgegangen."

"Wo benn hinauf?" "Das weiß ich nicht." "Was macht er oben?" "Das Feuer anzünden."

"So weiß ich es schon. Willst Du hinaufgehen, so gehe ich mit Dir."

"Rommen wir zu einem Steg?"

"Rein, es geht alleweil zu Berg. Barum haft Du Dich auf bem Steg niebergelegt?"

"Weil es um und um gangen ift. Und nachher ift ber

gange Steg mit mir geflogen."

"Jetst — jetzt kommt sie! Schau, jetzt kommt sie!" slüsterte ber Knabe erregt und wendete sein Angesicht den fernen Höhen zu, über denen die Scheibe der Sonne ausstieg. Auf das Thal war plötzlich ein warmes Noth gegossen und die Stämme und Gruppen der Bäume legten scharfe Schatten auf den goldenen Grund.

Das Mabchen bliekte nicht die Sonne an, die war zu licht; das Mabchen bliekte in das Angesicht des Anaben, das that ihrem Ange wohl. Und als sich nun auch er gegen sie wendete, um zu sehen, wie ihr die Sonne gefalle, blieb sein Bliek an ihrem Antlige ruhen und er sagte ganz leise:

"Die Sonnenwendsonne ift wohl schon!"

Ja, sie war wohl schön! Das zarteste, das schönste Roth der Rosen legte sie auf das runde Gesichtlein des Mädchens. "Und in diesem Rosengärtlein standen zwei Violen," lesen wir; wie nur kaun man ein schönes Menschenauge mit Blumen vergleichen! Dieses Wunder der Wunder ist unsverzleichste. Möge der Leser an die schönsten Kindesaugen denken, die er in seinem Leben gesehen hat, vielseicht kommen sie den hessen Sternlein nahe, die "wie Violen in diesem Rosengärtlein" leuchteten. Da waren in den Augen zwei gluthrothe Hüntlein, der sich spiegelude Sonnenball und dasneben das winzige Lockenspaupt des Knaben, welches nun da im runden Spieglein drinnen anwuchs und die Sonne versdeckte, weil der Knabe sein Haupt so ande zum Antlige des Kindes neiate.

Da es jetzt aber war, als klänge etwas burch die Luft, so sagte der Knabe. "Das ist die Musik oben auf der Wild-

wiesen. Frisch auf!"

Und fie stiegen an. Nach einer Beile blieb der Knabe fteben und fagte: "Weist Du, wie bas ift?"

"Bas?" fragte das Madchen.

"Daß die Sonnen so auf- und niedersliegt. Los einmat zu. Der gute Gott und der bose Feind, die thun mit einander Ball wersen. Und das ist der Sonnenball. Ginnafsliegt er dem guten Gott in die Hände, da ist es Tag; nachsher fliegt er wieder dem bosen Feind in die Hände und da ist es Nacht. Und da hat mein Bater gesagt, zu Sonnenswenden thät' der Teusel den Ball am höchsten wersen. Und wenn Gott den Ball einmal nicht mehr aufsängt, so fällt er hin und nachher wird es nimmer Tag."

Das Mädden entgegnete nichts, aber es fürchtete sich und schmiegte sich an ben Anaben. Sie gingen Hand in

Sand und Jedes achtete auf feine Rugchen, und Gines ichangte dem Undern den befferen Theil des fcmalen, holperigen Weges gu. Endlich hörte ber Weg auf und fie tamen in's hohe Beidefraut; bom Madden ragte nicht viel mehr als das fleine Saupt baraus hervor. Der Rnabe fdritt voraus und trat das Gefraute nieder, fo gut es ging, und mo ein reifes Beerchen blante, fo pfludte er es ab und ftedte es bem Dabchen in ben Dund. Da tam es ichlimmer. Gie vergingen fich in ein Didicht bon Bachholderftrauchen: mit Noth manden fie fich durch und wurden viel gestochen, aber Reines fagte ein Bort. Der Rnabe mußte nun mohl, baf er ben Weg verfehlt hatte, aber fie wollten ja nicht ben Weg. fie wollten die Bildwiesen, und daß fie diefer immer naher famen, bewies bas beutlichere Rlingen ber Dinfit. Alls er jedoch merfte, daß das Dladden im wilden, ftechenden Strauchwerte verzagt werden wollte, wendete er fich um und fagte; "Du, das ift der Weg gum Simmel!"

"Bum Simmel?" jagte das Rind und blieb vor Ber-

wunderung ftehen.

"Ja, weil er fo bornig ift."

"Barum ift ber Beg jum himmel benn so dornig? "Der ist so dornig, weil — ja, das weiß ich selben nicht. Ich werde meinen Bater fragen. Und weißt Du, das in dem Wachholderstrauch der Blitz nicht einschläßt? Bie unsere liebe Frauen mit dem Ainde in's Egypten gegangen ist, da ist so ein schreckbate Donnerwetter gewesen und dist die liebe Frau unter einem Rachholderstrauch gestanden, und er hat ihr ein Dach gegeben, und seither schlägt kein Blitz mehr in dem Strauch.

"Ja," fagte bas Dabden, "wenn wir nur ichon beim

Bater waren."

Endlich waren sie in die Rasse der Wildwiesen getommen; jie hörten das Schreien und Singen der Leute und sie hörten den Ressertall. Sie standen de und horchten. Sie standen gang nahe beisammen und der Knade sagte: "Wenn Du Deinen Bater siehst, so wirst On von mir geben und ich werde allein sein." "Dann follst Du mich rufen und ich fomme wieder zu Dir," versetze bas Kind.

"Ich fann Dich nicht rufen, ich weiß Deinen Namen nicht."

"Mein Rame ift Gela."

"Und wenn Du mich rufen willst, mein Name ist Erlefried."

Die Kinder gingen auseinander und jedes suchte feinen Bater.

Die beiden Bater ftanden unter einer Giche und fanzelten

den fleinen Banmhackel herunter.

Der kleine Baumhackel, der dransen im Gestade todtstrank im Bette liegen sollte, der den Pfarrherrn rusen ließ, daß er ihn mit den Mitteln zu einem leichten, irdischen Tode und mit den Mitteln zu einem schönen ewigen Leben versehe, der kleine Baumhackel, dem die Hölle heiß zu machen sich der Pfarrherr schon geserut haben unochte, weil dieser kleine Baumhackel immer ein Ausbund von Berschlagenheit und Bosheit gewesen war; der stand jest da mit seinen breiten Uchseln, seinen großmächtigen Kinnbacken und seinem kegelzigten Haupte, auf dem eine zerschlissen Wollenhaube saß, und kleischte.

"D Du Wicht!" rief ihm der Feuerwart zu, "Du hast ben Herrn zu Dir kommen heißen, warum liegst nicht

dabeim?"

"Beil mir beim Liegen die Zeit ift lang worden."

"Sicht er, daß er der Genarrte ist, so wird er Dein Haus in den Boden versinchen und gewiß spornstreichs der Bildwiesen zulaufen. Hernach haben wir den Teusel im Nest. Wer ist die Ursache, als wie Deine verdammte Dumunheit?"

"Thut's nicht greinen, Fenerwart-Vater," sagte nun ber kleine Baumhackel. "Der alte Pfründner-Lull liegt in meinem Bette, ist so gut und stirbt für mich. Der braucht sich dazu gar keine Gewalt auzuthnu; aufrichtig wahr, der Lull liegt schon seit gestern in den Zügen."

"Seids still! seids still!" wintte jett ber Walbhüter von feinem Hause herüber. Man merkte bald, weshalb er

winkte. Der Pfarrherr war da. Plötzlich war er unter ben Leuten, hielt sich aber gar ruhig und fragte nach dem "Keuerwart."

Sich würdevoll auf ben Stock ftützend, mit schwerem Ernste nahte er dem Beigbucher. Dieser ging ihm noch einen Schritt entgegen und zog grußend den hut vom Haupte.

"Ah, laßt das," sagte der Herr, "weshalb wollet Ihr den Hut abthun vor einem katholischen Briester? Ihr seid ja doch Heiden. Necht sauber habt Ihr Such da zusammengethan zu einem Beitstanz, zu einem Hexensabath. Tanz und Gelag ist des Teusels Feiertag. Hei, dort geht's schon los!"

Er wies mit dem Stocke auf das Gelage der Zecher, auf den wilden Reigen der Tänzer und Tänzerinnen, die bei dem Gedudel einiger Pfeisen mit fliegenden Haaren und Röcken auf dem Woosboden sprangen. Sie schrien und lärmten, aber bei dem betänbenden Gebrause des nahen Wasserfalles war kein Wort zu verstehen.

"Ja, ja, Ihr züchtigen Jungfräulein, springt nur zu!"

"Es wird nichts Unrechtes fein, Berr."

"Wenn die Keuschheit tangt, so tangt sie auf gläfernen Schuhen. Also da auf der Wildwiesen werden Eure Sünden und Laster ausgekocht!" versetzte der Pfarrherr mit vershaltenem Grimm.

"Herr!" antwortete der Feuerwart, "schon seit lange ist es Euch bekannt, daß die Trawieser Leute von ihrer alten Beise nicht abgehen und daß sie, je mehr Gewalt dagegen

gebraucht wird, defto fefter baran halten."

"Gut, gut. Es wird sich bald weisen, meine lieben Trawieser, wer von uns der Stärkere ist. Ihr seid schlau, ich din es auch. Noch zu guter Stunde ist es mir auf dem Wege in's Gestade zu Sinne gesommen: da oben dürftest Du anheute nöthiger sein, als da unten — und bin umsgeschrt. Ich seize mich d'ran, Euch zu biegen oder zu brechen. Ich bin Euch der herr!"

"Tröfte Gott den Herrn, den ber Anecht foll lehren!"

fagte der Beigbucher zornig.

"Ihr Berblendeten!" rief ber Pfarrherr. "Danket bem Simmel, daß ich jett meiner priefterlichen Pflicht gebenke!"

Er hatte den Urm gehoben und wieder finten laffen.

Der kleine Baumhackel war schon früher zur Seite getreten; nun stand der große, der Waldhüter da und war so frech zu sagen: "Eure priesterliche Pflicht? Herr, das Wort verstehen wir an Euch nicht. Wer ist denn heute zu einem Sterbenden gerusen worden hinaus in's Gestade?"

"Dem Sterbenden ift wohl. Mich ruft's dorthin, wo

die Lebendigen in die Bolle fahren."

Nach diesen Worten des Herrn Franciscus trat der Wahnfred vor und sprach: "Man hat Ench gesagt, daß im Gestade ein Mensch in Todesnoth liege und Ener besgehre?"

"Wer des Priesters im Leben nicht achtet, der wird

besielben auch im Sterben entrathen fonnen."

"Ja, Pfarrherr, habt Ihr benn noch nicht gehört von Jesum Christum, der dem Neuigen verzeiht und den Sünder aufnimmt! Wißt Ihr denn nichts von der Gnade und von der Barmherzigkeit?"

Jett bemerkte ber Pfarrherr ben kleinen Baumhacel, ber hinter ber Efche allerlei Gesten machte. "Ei, ei," ricf er, "da hinten hocht er ja, mein armer Sterbender und treibt

Possen! Seht Ihr, Gesindel!"

Der Wahnfred ließ sich nicht irren. "Haft Du das gewußt, als Du auf dem Bege umgekehrt bist?" sagte er, "nein, geweihter Mann, das hast Du nicht gewußt und Du ließest Einen wahrhaftig versterben ohne Sacrament! Nun sehen wir, was Dein Sinn ist. Wir ehren den Seesenhirten, weil wir in der Noth seinen Trost brauchen, und im Streit seine Mittlerschaft, und in der Sterbstund seinen Beistand. Die Sterbstund ist kein Spaß. Dieselbige macht gar oft auch in gesunden Tagen bang; sie bringt dem Altare manchen Opferpsennig ein. Und Dn bist im Stande, in der Sterbstund uns zu verlassen, und treibst dort hernun, wo Du Unfried säen kannst? Unser Seesenhirt bist Dn nicht!"

"Davonjagen!" riefen jest mehrere Stimmen, ba that ber Pfarrherr einen lauten Bfiff. Gine Notte von Anechten

fturate aus bem Didicht.

""Räuber," erssoft es wild durch die Menge hin, do stoben die Zecher und Tänger auseinander und haschen nach Seinen, Kessen, Kessen und Erenenari nahm seine nuter den Westelmen, Alls sedach Schässe die sieden und Einer unter den Westelmen der gestelme Schei zu Boden stürzte, da nahm die Hestelmeng Keisaus und verlor sich im Balde. Einer aber, der balgie Bachpired wors, finah noch am Wessen, der balgie Aschpired wors, finah noch am Wessen, der hatte den bluttuden Knaben Erssessied un Arm. Den abern Arm erhob er mit der Faust gegen den Birreterrn, der von seinen Schegen umgeden von, und schrieben die von seinen Schegen umgeden von, und schrieben die Verligt ausgescheiden!" Das bleich Die bluttig aussessiederben!"

Nu war in Trawies eine felifame Zeit. Es war nicht fill; es war fein Berftag und es war fein Feiertag. Die Manner arbeiteten nicht, sondern ichtschen herum von einem Haufe zum andern, oder standen in Gruppen beisammen und rechen in gedämptler Sprache. Die Kirche war an den Sountagen sast leer, und die wenigen Undächtigen, die brinnen sasten, mußten es hart entgetten Tie Verdigen waren wuchtig, jedes Bort ein Felsblot, das der Prediger auf die Juhörer niederstützte. Griff aber nicht au umd der Bauer Jidor sagte, es wär nicht Alles Bort Gottes, was gepredigt würde; Mancher brächte dabei auch seine sagen Pakaer zu Marft, und Denn sange Predigten wören ihm lange Predigten wören ihm lange Predigten wören ihm lange Predigten wören ihm lange Predigten wören ihm lange

herr Franciscus ahnte es nicht, was während seines Wespopers ihr Gebet war. Sie slehen zu Gott, daß er vieser einen Echten zu Gott, daß er vieser einen Echten seine von der nicht gehabt hatten und wie ihn andere Gemeinben hatten. War ihnen doch zu Wutge, als wäre das unblutige Opfer am Altare ein blutiges geworden, als wäre biefer Pfarrherr der Pharifaer und der

Beiniger und der linke Schächer zugleich. Da war ihr lieber Chriftus in Brotsgestalt wohl nicht in guten händen.

Ein Flüstern und Fragen ging von Mund zu Munde, ob denn der Bescheid noch nicht eingelangt sei? Sie hatten Bittschriften versaßt und abgesandt an die geistlichen und weltlichen Behörden, nan möchte doch diesen Pfarrherrn hinswegnehmen; er fülle andere Stellen besser aus, als die zu Trawies. Er sei nicht gut gesinnt gegen die armen Leute der Waldgegend, er sei ein harter Herr. Und gesetzt auch, daß er sich ändere, er habe es schon zu arg getrieben, als daß die Leute zu ihm je einmal Liebe und Vertrauen sassen, als daß die Leute zu ihm je einmal Liebe und Vertrauen sassen könten. Er sei mit Gewalt auf sie losgegangen. Die Trawieser hätten auch ein Rechtsgesihl und hätten auch eine Faust und um Gotteswillen, man möge in Gnaden den Psarrherrn himwegsthun, sonit wolle man für nichts autstehen.

Diese Schrift, von den meisten Bewohnern der Waldsgegend mit Krenzen unterzeichnet, mit stillem Gebet begleitet, blieb wochenlang dahin. Man erging sich in allerlei Bermuthungen über den zu erwartenden Beicheid, man sah vorsaus, daß derselbe ranh und herrisch sein, hoffte aber, daß er im Trawieser Piarramte eine wohlthätige Uenderung herbeisühren würde. Ginstweilen ließ man sich die Häten und Rücksichten wirde dadurch nur noch starrer und herber, wie es ja Naturen giebt, die nichts so sehr erbittert als Nachgiedigkeit und Saustunuth derer, die sie quälen wollen. Seine Unzustriedenheit mit sich selbst ließ er Anderen entgelten, er zerrüttete dort eine Häuslichkeit, zermalmte hier ein glänbiges Herz, verletzte immer wieder nen die Gemüther durch das rohe Niedertreten der angestammten Sitten.

Endlich im Spätsommer, am Tage des Märthrers Bartholomans wurde durch den Schullehrer bekannt gegeben, die Gemeinde hätte sich am nächsten Tage zu versammeln in der Kirche, wo ein Bevollmächtigter der Behörden Willen

und Gebot verfünden merde.

Seit Jahren war das Gotteshaus zu Trawies nicht mehr so übersüllt gewesen, als zu dieser bestimmten Stunde.

Der Bfarrherr mar nirgenbs ju feben. Der Altar ragte finfter in ber Rifche auf, fein Rergenftrahl erhollte feine Bilbiaufen.

"Sogar bas ewige Licht bat er erloiden laffen in ber Ampel," murmelte ber Fenerwart. "Das hat ichlimmes Bebeuten."

Der blaffe Bahnfred banger Ahnung boll that einen

tiefen Athemana.

Mun hörte man in ber Sacriftei die Thur geben, welche gur Rangel führte. Bon ber Rangel wird es ber Bevollmachtigte verlefen; vielleicht ift es icon ber Dene! Aller Mugen waren babin gerichtet, wo einft fo troftvoll bas Wort Gottes gesprochen worden war, wo feither fo trotige Unwürfe, fo gornige Fluche ausgeftogen wurden. Run wird es bald ein Unberes fein.

Und auf Diefer Rangel ericbien ber Berhafte.

Gine bumpfe Unruhe brobnte burch bie Rirche. Der Bfarrherr, heute nicht im Chorbembe, fondern in buntlem Rleibe, ftand unbeweglich ftill und ftarrte minutenlang nieber auf die Berfammlung, barten Blides, als wollte fein Muge

Schlangen banbigen.

Dann las er mit einer weichen Stimme, die gu biefer Sache munderlich ftand, Folgendes: "Im Damen ber von Gott eingesetten hohen Obrigfeit! im Ramen Seiner Emineng bes Ergbifchofs! im Namen bes hochwurdigen Confiftoriums! im Romen ber faiferlichen Majeftat hochloblichen Guberniums! fei Gud fund und ju miffen gethau; Die Befdwerben, Die ihr gegen euern Pfarrherrn führt, find nicht begrundet. Ihr feid es felbit, die burch ein unfinniges Burudgreifen gu einer beibnifden Lebensweise, burch Auflehnung in Cachen ber Behnte, in Augerachtlaffung ber ichuldigen Chrerbietigfeit ben Umwillen Gures herrn erregt habt. Gud in diefen Angelegenbeiten Recht geben, biege euch bestärfen in bein, mas wir vermeiden und ftrafen muffen. Die Ginfeit hat fich ber Illgemeinheit, die Gemeinde fich bem Staate gu fugen. Wer fich auflehnt, ift verloren. Bir befehlen Euch unbefdyräuften und unverbrüchlichen Gehorfam gegen Guer Oberhaupt, Bir

Rofegger, Der Gottfuber.

bedroben Euch bei neuerlicher Außerachtlaffung Eurer Unterthaneupflicht mit unferem Borne."

Dann bie Namensunterschriften mit ben obrigfeitlichen Siegelu, und bie Angabe ber Nesibenz und bes Datums.

In ber Kirche war Aniregung. Mit Murren und Grollen frügten sich bie Lente zu ben Thüren hituaus. Der Pfarrberr blieb noch stehen und seuntte seine Fänzle auf das Kangschrett, und seine Augen rollten den Dawoneisenden under beimtlich nach. Sein Gesicht hate eine gelbliche Farbe ausgenommen, seine Lippen waren zusammengetnissen. Erst als der Legte von der Gemeinde braufen war, wendete er sich und versieß die Kangel.

Alls er über ben Anger bem Pfarrhofe guidritt, wichen bie Leute nach allen Seiten von ihm gurud. Die Greife felbst und die Ainder grüßten ihn unsicher, die Männer versagten ihm ieden Rinde und ieden Gruß.

"Wir machen Plat," sagte Giner aus bem Trafantthale. "Beut noch gunde ich meine hutte an und wandere aus."

"Meine Ahnen haben biefes Thal urbar geuacht," fagte ber Feuerwart, "meine Uhuen haben Trawies gegründet. Bon uneiner Heimat laß ich nicht. Wolfen sehen, wer seitere Burgeln hat in Trawies, ber Angesessiene ober ber Krembe!"

Das Bolt wollte heute ben Kirchplat nicht verlaffen; es wurde immer lauter, es nahte fich immer unchr bem Pfarthofe. Einer warf einen Stein nach bem Fenfter, gertrummerte es und rief: ob er guttuiltig gesen wolle!

Rnechte und Schergen mußten die Leute zerstreuen. Sie gerstreuten sich hier, um sich anderswo wieder zu verfammeln.

Weit hinten im Thale, wo der Miesiugkach in die Trach flied, ift in der Feldwand eine Söhle, die Aldentlirche genaunt. Es geht die Sage, daß an dieser Höhle alle ueunzig Jahre einmal in der Christnacht ans der weiten Waldpegend die Naden agkanmentkumen, um sig a. ergäblen von tobten Menschen, die sie seit der letztvergangenen Zusammenkunst in den Wäldern gesunden hätten. Die Thiere sollen in menschslicher Sprache reden, und ein menschliches Ohr, das sich von den Schrecknissen, die zu sollcher Zeit in der Jöhle herrschten, nicht verschenchen lasse, könne Mancherlei ersahren, was sonst sür den Zeite der Welt verborgen bleibe. Mancher wird im Lause der Zeiten todt auf dem Waldmoofe, oder im Geselse gefunden, ohne daß es offendar ist, woran er zu Grunde gegangen. Die Naben erzählen es lant, und mancher Mord könnte an's Tageslicht kommen, wenn die Leute das nemzigste Jahr und die Stunde nicht übersähen, oder wenn siedem Muth hätten, der Nabenversammlung in der Höhle beizus wohnen. Haben dann die schwarzen Vögel ihre Verichte abgelegt, dann halten sie Gottesdienst für zene Todten, die von den Mitmenschen ohne Gebet und Gedanken geblieben sind.

Die Männer von Trawies dachten nun wohl nicht an diese wunderliche Sage, aber sie dachten an die Nabenkirche. Und eines Sountagsmorgens war's, zur Zeit, da die Buchen und die Lärchen schon zu gilben begannen, und die Wögel nimmer ihre Lieder jauchzten im Walde, als allerlei Leute herangeschritten kamen zur Höhle in der Miesingschlicht. Sie kamen von Trawies und sie kamen vom Gestade, und sie kamen vom Johannesberg, und sie kamen vom Tärn und sie kamen vom hinteren Trasankthale. Wer sollte meinen, daß es

fo viele Männer gebe in diesem Walde!

Als die vom Gestade und vom Tärn und vom Johannesberge an der Kirche vorbeikanen, riefen die Glocken. Sie riefen wie warnend, bittend und flehend! sie riefen wie die Henne ruft, wenn sich die Küchlein unkundig der Gefahr von

ihr wollen wenden.

Aber die Männer schritten finster vorüber. Die Kirche war ihnen fremd geworden; doch die Kirche mußte wieder gerettet werden. Sie hofften, daß jene Tage bald kommen würden, da sie wieder mit Freuden der Glocken Stimme solgen könnten.

Unter den Männern war der Fenerwart, und der Jäger vom Trafank, und der Wahnfred und der Walbhüter, und

illi, der Köhler, und Roberich der Strommer. Jeder hatte in der Hand einen gewichtigen Stock, denn so wie sie dazzimal auf der Wildwiesen getrossen wurden, unworbereitet, woslten sie sich nicht mehr sinden lassen. Dem Roberich woran war der Leine Baumhackt des Weges getrottet. Der hatte den Spenier auf der rechten Achsel fledeutern und der war der Einzige, welcher leinen Stock trug. Ohne Wasse wiet weit weniger gesährlich. Wird geschosen, jo schieft man zuerfund ben Kertüteten. Klug war's vom kleinen Baumhackt.

Als ber Buriche fo bahinichlenberte, halb in ber Faulheit und halb in ber Gorglofigfeit, fiel aus feinem Gpenfer

ein Bapierbifchel gur Erbe.

"Noberich ber Strommer, sah es, hob es auf und verhelt sich fillt. Es ist so was, wie ein papiernes Geld int Lande; der Baumsadel war gestern mit einem Lärchenklauser beisammengewesen. Wer weiß! Er untersindse die Kapiere und siebenall der heitig sluck aus. "Der hessigs erasmus! und überall der heitige Erasmus! Ja freilich," sufr der Strommer in seinem Selbstgespräch sort, "dem haben sie die Gedärme aus dem Leibe gewunden, ein Blutzeuge! und iso brauchen ish die Trawbeser Lein? als Beichtzeugen. Hätt's nicht sieder Geld sein kommen?"

Es war freilich ein Fund gum Mergern.

Ju ber Pfarre Travies war es Sitt, daß geber, ber um Ofterbeichte giug, nach ber Alfofution vom Beigitvater einen Zettel erhielt, den er fpater als Beweis, daß er der firchlichen Satung gerecht geworden, im Pfartoffe adzugeben date. Auf diejem Zettel war das Bild des Traviefer Pfarroutrons mit der Unterschrift: "heiliger Bisch Grasmus, bit'ir ums bei Gott, behitte uns im geben, iteh nus bei im Tod!" Darunter: Diterbeich des Pfarrfindes: dam ein erere Raum, auf welchen der Briefter nach der Sossprechung iedesmal den Raume des Beightindes schrieb, und die Jahresgass. Aum gernach die Zeit, da Jeder feinen Merfzeitel wieder ablieferte, ip hatte der Seessgreg genaue leberschat, do wohl Alle seines Sprenges die östertliche Beicht abacken hatten.

Wie tam nun ber fleine Baumhadel zu ben gefammten Beichtzetteln eines gangen Jahres?

"De Lumpel (fleiner Lump)! halt ftill!" rief Roberich

bem Baumhadel nach. Diefer wendete fich um.

"Saft was verloren, fleiner Baumhadel!"

Allfogleich begann ber Aleine feine Gade gu burch- fuchen.

"Fehlt Dir nichts?"

"Wift' nichts, wenn Du nicht etwa meine verlorene

"Das ba! gebort's mir?"

"Wird nicht viel bahinter sein an dem Fund, weil Du ihn aufzeigft," sagte der Baumhackel. Da sah er schon die Beichtzettel.

"Soll ich die Sach' richtig noch alleweil im Sack gehabt

haben?" fragte er fich felber.

"Buricel," fagte ber Strommer und legte feinen Arm um bie Schulter bes Baumhadel, "wie tommit benn Du gu fo beiligen Sachen?"

"Geftohlen hab' ich fie," war die Antwort.

"Geftohlen! Wenn Du in dem Pfarrhofe einbrichft und nichts Bessers findest, als wie Heiligenbilder, bann bist Du ein Trops."

"Weist Du, mein lieber Roderich, sür gewöhnlich verlege ich mich auf? Seichlen. Wenn ich's doc einmal probir', so hat's seine eigene Ursach'. Menn Du stiehsti, so geht beichten, das gestet sich. Wenn Du einmal nicht beichten geht, so mußt stehlen.

"Billft Du etwan ftaufern!" begehrte ber Roberich auf,

"an mir thateft Dich grob irren!"

Fast erschroden über ben plöglichen Jorn bes Strommures erschrete ber lielien Saumhadel: "Ich will Dich ja nicht tränfen. Weil Du mich gefragt halt, wie ich zu ben heiligen Sachen tomme, so habe ich es Dir nur sagen wolsen, warnut ich sie geloblen hab! "Ich bit ja ben vorigen Oftern nicht bei der Beicht gewesen."

"Du Undrift!"

"Bell ich was weiß, was ber Pfarrherr nicht wissen barf, nub was ich ihm hatt' fagen muffen, wollt' ich mir bei ber Speifung nicht bas Gericht heransgetrunten haben. Belt, daß ich boch wieder ein Chrift bin! Bie aber bie öfterliche Beit vorüber ift, ba fomme ich in's Simuliren, mas mir geideben wird, wenn's auffonmit, daß ich ichwarz burchgeruticht bin, Und auffommen muß es, mein Beichtzettel wird fehlen, Da ift mir fürchtig worben, und an bem Tag, wie die Leut' mit ihren Zetteln in ben Bfarrhof tommen find, ichleich ich mich gur Abendbanmer in's Sans. Dit ber Stubenbirn bin ich ansammengesvielt, ihretwegen eben geht bie Beimlichfeit her; fie ertappt ben gangen Buiden ber Beichtgettel und ftedt ihn mir gu. Jest foll er's nur beweisen, daß mein Bettel fehlt, jest fehlen ihm alle. Wenn Du Gins brauchft. Strommer, ich bertanf' auch babon."

"3ch richt' mir's ichon felber ein," autwortete Roberich, "ein Sahr, wo ich nicht gar ju arg aufgelaben hab', beicht' ich ameinal und verfpar' mir bas zweit' Bettel auf ein ander Jahr, wo man nicht gern fcmatt. Die Bahl laft fich verfragen."

"Ift and nicht ichlecht." -

Da fie fich an ber Diefing allmählich versammelten. machte bas jungere Bolt viel garm. Es ift ja überall ein Bolfsfeft, wo bie übermuthigen Burichen gufammentommen; jind idon die Madden nicht ba jum Schafern und Tangen, jo giebt's besmegen noch teine Langeweil, Rlettern, Ringeln, Fingerziehen und allerlei luftiges Gespiel wird getrieben, und es mag bie Beit noch fo ernfthaft fein. Die Melteften von Tramies, und auch Undere ber Gelbitftandigen und Bortgewichtigen, fonderten fich allmählich von der luftigen Befellichaft und gogen fich in die Sohle gurud. Bahrend braugen bas Bolt in frohlichem Jagen Solg gufammentrng und Reuer machte, bag ber blane Rauch frijd in's Getanne aufwirbelte, mahrend fie Forellen fingen aus ber Dliefing und aus ber Trad, und biefelben ausweideten und brieten, mahrend fie jodelten und fangen mid fich ergotten an tollen Boffen in findlicher Luft, legten brinnen in ber bufteren Felsenkluft die betagten Männer bedachtsam den verhängniss vollen Samen in die Erde für eine schreckensreiche Zukunft.

Gallo Weißbucher, der Fenerwart, hatte das Wort er-

griffen und fo gefprochen:

"Männer von Trawies! Ihr wißt, weshalb wir uns hier versammelt haben."

"Wir wiffen es," murmelten die Männer.

"Auch wir haben sonft miteingestimmt in das luftige Treiben der Jugend; denn in Trawies hat Jeder lang gelebt und Reiner ift alt geworden. Das hat umgeschlagen. vielen Tagen sehe ich auf Euren Gesichtern keine Freude und feine Beiterkeit mehr. Auch mir ift bas Lachen vergangen. Trawies war frei, und jest ist es geknechtet. Und das nicht etwa burch geanderte Gefete. Unfere geiftliche und weltliche Regierung ift diefelbe geblieben - die war immer ftarr und hat fich nie gefümmert um unfer Leben im Balbe. Wir haben ihr unsere Pflicht erwiesen und sind bes Weiteren unsere Berren gewesen. Und wie fteht es jett? Unfer Berderben ift ein einziger Mann, ich nenne ihn nicht, Ihr kennt ihn Alle! Möchte er uns fo kennen, wie wir ihn! Er fam, ein Fremder, und wir haben feither keinen Raifer mehr. Er ift Fürst, aber nicht fürftlich, er zehrt von unserem Mark. D'rum fei's! An unferem Mart hat noch Jeder gegehrt. Aber biefer greift uns mit rober Fauft an's Berg. Unfer angestammtes Recht will er gertreten. Und ift's nicht mahr, daß er unfere Baufer plündert?"

"Es ist wohl wahr!"

"Fit es nicht wahr, daß er uns von der Sache unserer Borsahren trennen will, so wie man einen Stamm von seiner Burzel reißt, um ihn hinzuschlendern, daß er vermodere? Habt Ihr die Büttel nicht gesehen, die er hält, Fanghunde, die uns zersleischen sollen? Habt Ihr das Pulver nicht gehört knallen oben auf den Wildwiesen?"

"Wir haben es gehört!"

"Das Blei ist in unser Fleisch gefahren. Ein schuldloses Kind ist getroffen worden, aber Jedem von uns wird heute und immerdar diese Kugel im Herzen stecken." Der blasse Wahnlich fnirfigte die Fabine gusammen, et achte en das frische Blut, das von den Gliedern seines Schindens niedergerieselt war; er dachte an die Schungens niedergerieselt war; er dachte an die Schungensnächte, die er mit Erferied durchwacht hatte, die desplatzenlich befeitigt und der Arm heil geworden.

"Ift bas ein guter Birt, ber bie Bolfe auf feine Beerbe

hett?" fuhr ber Wenerwart fort.

"Berflucht! Berflucht!" ericoll es in ber Sohle.

"Befampft ben Born, Ihr Manner von Traivies! Mit Bernunft und Uleberfegung mufffen wir heute berathen, was zu thun fei, um uns zu schilhen gegen ben Jeind. Will Einer Wort haben?"

Es fdwieg ein Jeber.

"Uniere Bitten an die Wesperten sind, wie Iyr wisst, richtlos gelieben. Noch zu Trot und Schmach hat man den Bescheiben ihm und zugeschseidert! Unn ist er frecher, als je, und wir sind bislisos, wenn wir uns nicht selber helsen. Eds ist Eure Weitung:

"Er muß fort!" riefen mehrere Stimmen.

"Des bin ich mit Euch einig, Manner. Ueber Alles genolt. Aber die eben ist es, die unworth gal, die wir vertreiben missen. Die hohen Lerreiben daen uns sogen lassen, die Einheit soll sich der Allgemeinheit sigen. Wir wissen dass ange und sigen uns dem Neid, 3ch sige mich der Eucheniche, und wenn ich es nicht thue, is sollt Ihr nich zertreten. Es ist ewiges Geset, daß ein Einselnes ansgeschieden wird, wenn es nicht zum Gedeichen des Gaugen ist.

"Co muß er fort!"

"Er wird wiederfommen und eine verftarfte Rotte gegen uns mit fich führen," fagten Aubere.

"Rommt er wieder, fo foll er eine Brandftatt finden,

bort wo ber Bfarthof geftanben ift."

"Ihr werbet ben Pjarrhof in Frohndienst wieder aufbauen. Ein Feind geht fort, mit Hunderten fommt er zurud." "Bas also, was?"

"Macht ihn tobt!"

Eine schwere Stille. Wer hatte das Wort ausgesprochen? Aus dem sinsteren hintergrunde war es plöglich wie eine Eule aufgestattet, diese Wort. Nun war es still. Sclhst draußen hatte sich das Lärmen verzogen. Ucher den Wipseln worüber an dem Eingange der Hätter der Buchen slogen vorüber an dem Eingange der Höhle.

Der Feuerwart fragte nun mit einem Tone, ber umflort

war: "Sat Giner Wort bagegen?"

Reiner.

Die Manner rudten näher zusammen und noch tieser dem Hintergrunde zu. Einige stüsserten hostiez, man sah nicht, wie itest ster Bangen glüssen. Andere schwiegen und der richte bie Lippen zusammen; man sah nicht, wie blaß sie waren. Allmählich wurden die Worte der Sprechenden lauter und eidenschaftlicher — die Weinungen entzweiten sich, Den Feuerwart gelang es wieder zu schlichten, und die Berachung nahm ihren Lauf. Es soll von drausen Keiner in die Höhle Soll von innen Keiner sinaus. Die Glieder des Ruches hoben ihre Krme empor, schwer wolste es gesingen, aus der trobigen Faust der Singer loszulösen, sie anszustrech zum Echwiere führen, ohne Einwaul und ohne Jögern. So wahr er des großen Gottes freigebornes Kind ist der Berachung.

"Trifft es mich, ich thue es ohne Einwand und ohne Bogern, fo mahr ich bes großen Gottes freigeborenes Rind bin!"

So fcmur ein Jeber. -

Run' frat ein schlacter, hagerer Mann, ber Bart vom Tan genannt, aus der Höhle nud richtet seine Augen aben Boben, als ob er was sinde. Manches Steinen auf ben Boben, als ob er was sinde. Manches Steinen auf ber auf und warf es wieder weg; manches Blatt pflückte er ab am Hage, und ließ es sollen, manches Zweiglein saste er an, und schnellte es wieder aus ber Hand, daß es eine Welle wiegte und schwante an seinem Ali.

"Bas willft Du?" fragte Roberich ber Strommer, ber abjeits von der frohlichen Gefellichaft ftand und bas herum-

fpahen des Bart bemertte.

"Ich brauche so Sachen ba," sagte ber Bart ohne ben Strommer anzusehen, "Steinchen, ober Blätter, an die vierzig Stücke. Aber gleich sollen sie sein an Größe und Form."

"So!" antwortete ber Strommer "schau, vielleicht kannst Du bas brauchen." Er hielt ihm bas Badden ber Beichtsgettel vor, welches er früher hinter bem Rücken bes kleinen Baumhadel aufgelesen hatte.

Der Bart sah die Zettel an, er fragte nicht erft, wie

fommft Du bagu? Er fagte nur: "bas thut's!"

"Bozu branchft fie?" fragte ber Strommer.

"Zum Feuermachen," versette der Bart, "bleib' Du

heraußen." Und ging in die Sohle hinein.

Dort wurden die Zettelchen gemustert. Bierzig Männer waren anwesend, vierzig Männer hatten geschworen; vierzig Stücke von ben Beichtzetteln ber Pfarrfinder wurden ausgemählt, und zwar jene mit den Namen ber vierzig Männer.

"Das ist Schickung!" fagte einer ber Aeltesten und wies auf bas Bild, "Sanct Erasmus unfer himmlischer Schutz-

herr ift mit uns!"

"Almen!" murmelte der Feuerwart und streute die Blättchen in eine Fessenspalte hinad. Dann nahm er den Stock und rührte sie da unten durcheinander. Hieraus wendete er sich zu den Uebrigen und sagte: "In dieser Fessenurne ruht nun das Geschick von Trawies und unsere Zukunft. Bald wird der Bote emporsteigen und einen von uns aufsordern zu seiner That. Unser Aller ist das Werk, aber sein ist das Bolldringen. Alle werden mit ihm sein und hilsreich zur That. Und ist sie vollbracht, so werden Alle für ihn stehen und ihn schügen und ehren als den Besreier. Num streiche ich etwas Harz an meines Stockes Ende. Das Blatt, welches d'ran kleden wird, sei Gottes Stimme. Sollten es mehrere Blätter sein, so hat zwischen denselben neuerdings das Los zu entscheiden. Hier stecken?"

Sie weichen zurück. Sie ahnen, daß jeder Handgriff hier, so lange ber ungebundene Wille noch gilt, das Ber-

brechen ift.

Der Bart vom Tarn nahm endlich den Stab gur Sand

und fentte ihn in die Cpalte bes Welfens.

Die Migen aller Anderen woren farr geheftet auf die Imriffe der shlanten Gestalt, die in der tiesen Dänmerung stand. Nun hod sie den Arm, am Stode liedte das weiße Blättschen. Er hält es lange unbeweglich, Keiner will es aufgien, das löst es sigs dos und stattert wider in die Tiese. Hod, die mör eine Aufe, dos und eine Geräufe, als wäre eine Aufe, dose ein Ande gepflogen. Mander dagte bei sich Bielseicht war dieser gestogen. Mander dagte bei sich: Bielseicht war dieser Zettel der meine gewesen und mein guter Engel hat ihn mit einem Flügesschaft grund in den Vogrund gewest. Mandem tand das Granen und er wosste die hosse verfassen.

Noch einmal tauchte ber Bart ben Stab in ben Felfen-

fpalt, hob mit ihm ein Blatt.

Auf dem Sande lag das Papier: Der Heilige war eleicht zu sehne Las gager vom Trasauf büdte sich und las: "Heiliger Bischof Erasaus, dit! sir und dei Gott, behüte und im Leden, stell und die Tod Diterbeichte des Pfarrübes!" Mebre der gegieriebene Name war in der Quntelseit schwer zu seien. Ult der Köhler schlug Feuer und bei solcher Gluth lasen sie der vom Pfarröpern eigenhändig geschriebenen Worte, Mohnfred im Gestade."

Wahnired fland bort an ber feuchten Band und regte fich nicht. Er war noch blaffer, als fouft. Seinen Namen hatte er gehört. Die Schleier seiner Traume, in die sich der ftille Schwärmer so gern gehüllt hatte, waren gesunten; er

fah vor fich einen blutigen Lebensweg.

Am Gestade, wo das Thal der Trach sich weitet und wie einem sanster ausstelligenden Bergrund unschlossen dan bildet, auf welcher Riegen und sleine Necker liegen, auf welcher zwischen uralten, resiglosen Tannen und jungen Buchen und Ersen grane Sandhaiden sind, und durch welche die Trach in breiten Bette still dahinriestet, auf einer stellen Ansche, an den Berg gelebnt, sieht das Hans, genannt

"am Gestade". Es ist das malerischeste in der ganzen Gegend, es ist aus Holz gebaut und blieft mit seinen großen, helben freuster offen in das Kola sinaus, während die anderen Menschenwohnungen bier mißtrauisch siere Englöcher verwahren und verschließen und halb verstedt hingefanert liegen im Gebiliche.

Das haus am Gestade steht frei und hat einen hohen Dachgiebes, und hat auf diesem Giebel sogar noch ein Khürmchen. Trawies ist zu weit hinten im Thale, man hört daraus keine Glode tlingen. "Darum ist hier ansgestellt ein metallener Mund, der da tönet zum Preise des Herrn, als wie harsensjel in Zion." Im Borgenach des hauses war zur geit eine Zimmers und Schreinerworssiatt errichtet, beren zur geit eine Zimmers und Schreinerworssiatt errichtet, beren

Rufiboden ftets mit Sobelivanen bededt war.

Der Frembe, welcher in das Innere des Saufes tral, ah sich wohl zweimal um, bis er dann fragte, ob er wirflich beim Schreiner Aschnifteb fei. Da d'ein sahs, wie in der Wohnung eines Landpfarrers. Alles blank und rein egichener und ichneemeiße Vorhänge an den hellen Fensterschafelden. An den Wänden Deiligenbilder, auf den Eriker Bücker mit allerlei geschieden und gedruckten Julagen. Am Khufpfplen war ein Vecken aus Thon mit staren Wasser gefüllt, und darüber an der Holzwald fand geschrieden. Ich die die die die der die Robert der Verleben well fand geschieden. Ich von der Webenschaften auf truften geschen.

Wenn der Herr des Hangis hinausging in den Wald der an frenden Meufchen, in tanchte er siets den Finger in das Becken und besprengte mit Basser siene Stirne und besprengte das Hans. Als ihn einst ein Frendling fragie ob das Wasser dem wohl die Kraft jahe, ihn und das Hans zu segnen? antwortet Wahnfred: "Das Wasser iste ut es nich, der die gute Meinung hut es. Unser Denken nich unser Wolfen ist die Krass, womit Gott Sabauth die Welt regiert, weil das Deuten und das Wolfen im Ansange keine Gestal hat, so mitsen wir ihm eine Gestalt geden, die vor uns sieht, denn das Knge nuch es sehen und das Ohr muß es bören, was das Gera glauben soll."

Aft bas ein Handwerker? Muß ber Mann nicht in einer Rlofterichule ober von einem Denfer in ber Belle erzogen worden fein? - Bahnfred ift in diefem Saufe geboren worden und noch nie weiter über bas Saideland hinausgekommen, als bishin, wo die fünf Riefern fteben. Er hatte in ber kleinen Schule von Trawies das Lesen und das Schreiben gelernt; ber alte Priefter mit dem weißen Saar auf bem vorgeneigten Saupte und mit dem elfenbeinernen Kreuze auf ber Bruft, der dazumal Herr zu Trawies war, hatte ihm Unterricht gegeben in manchen Dingen der Welt, besonders aber in ben heiligen Schriften und in den göttlichen Offenbarungen. Wie der Greis lehrend zur Erde ichaute, fo blickte ber Anabe vernehmend und verlangend zur Sohe auf. Und wo die Wolfen auseinandergingen und andere Augen nur bas Blane feben, erblicte er bie Simmel, und die Ewigen ber Himmel, und all' jene Bauber und Entzuden ber Simmel, welche ein ichwärmerisches Menschengemuth mit einem Glücke erfüllen, besaleichen die Erbe nimmer geben fann.

Der alte Priester wollte den Knaben in eine geistliche Lehranstalt bringen; da starb er, und das war der Wegzeiger in Wahnstred's Leben. Seiner Anlage nach wäre er ein Gottesgelehrter, vielleicht ein Kirchenstürft und jedenfalls so viele Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen worden. Aber wie anders der Weg und wie ganz anders das Ziel! — — Wahnstred blieb im Hause seiner Väter und lernte das Hand-

wert feiner Bater.

Alltäglich aber, wenn die Weiben des Baches und die Wolfen der Höhen in der Abendsonne schmerten, ließ der junge Schreiner Uxt und Hobel ruhen und atte sich an den heiligen Schriften. Hierauf kam eine Zeit, da er Verse der Bibel nicht mehr so auslegte, wie sie der priesterliche Greis ausgelegt hatte, sondern anders. Heiß wurde ihm bei den Worten der Apokalhypse: "Da sach ich ein Weib auf einem scharlachrothen Thiere sigen. Sie hielt in ihrer Hand einem goldenen Becher. Auf ihrer Stirn stand geschrieben der Name: Geheimniß. Und ich sah das Weib trunken vom Blute der Heiligen. Und von dem Lustwein haben alse Wölker

getrunken." - Dann las er, wie Laban um Rachel freite, und eines Tages, ba fah er Eine im hinterften Thale bes Trafant, die schöner war, als er sich die Rachel hatte denken fonnen. Bur felben Beit faß er in ben Commernachten vor der Thure feines Saufes und blidte binab auf die Buchen und Weiden im ftillen Mondenglange und hörte bas Raufchen ber Trach. Er bachte nicht an den Wald und an das Rauschen der Trach. — Die Bäume zogen an ihm vorüber mit ihren hohen Sauptern, die Steine ftiefen an feinen Ruft. Berge bauten fich auf vor feiner Bruft und fteglofe Waffer ergoffen fich auf seinen Bfaden. Und da er sich endlich wieder fand, ba faß er nicht mehr por der Thure feines Saufes am Gestade, da kniete er im hintersten Thale des Trasant por bem Kenfter einer Sütte und horchte den weichen Athemaugen einer Schlummernden. Er horchte fo lange, bis der Morgenftern emporftieg über ben weiten Balbern bes Riticher, bann erhob er fich von feinen Knien und ging heim zum Geftade und frifch aus feinem Bobel flogen die Spane.

Und einst, am Tage ber Sonnenwende war es, als bas Mädchen früh Morgens auf dem Gottesacker stand und

über die Graber rief:

"Meine Mutter, ich wecke Dich! Mein Vater, ich wecke Dich! Mein Bruder und Schwester, ich wecke Dich! Die heilige Sonnenwend' ist da!" hörte es Wahufred und sagte zum Mädchen: "Deine lieben Leut', haft sie schon alle da unten?"

Sie neigte das Haupt.

"Bift gang allein auf Erben?"

Gie neigte das Haupt.

Er floh von ihr.

Und in einer ber nächsten Nächte kniete er wieder an ihrem Fenfter und horchte der weichen Athematige drinnen. Schwer und schwül war die Luft. Ueber dem Trasauf war zur selben Stunde ein Gewitter aufgestiegen, ein Blitz leuchete hin und Wahusred sah bei diesem Scheine das Weib in seiner unbegrenzten Schönheit.

In jenem Augenblicke waren feine himmel gufammengefturzt. Er floh durch Sturm und Wetter feinem Saufe zu, und die Donner ichienen gu grollen fiber den Blid feines Auges in das Allerheiligfte bes irdifchen Gludes, bem ja

boch bie Bolfen felbft ihr Licht geliehen hatten.

Für alse Zeiten hatte ber Blis die Lichtgestalt fizirt auf bem dammermben Grund seines Dergens. Am Morgen bes Gotiskieichnamsfestes, da die Jaugfrau ihre weisen Armen bei gener bas hauft bas hant bab, nun für die Kirche ben grünen Zweig gu flechten in ihr Haur, das da chimmerte, wie das Kornfeld wenn es reif ist — stürzte Wahnfred lobernden Auges in ihre Kammer und rief: "Rije mich mit den Kissen Deines Mundes, dern fösstlicher ist Deine Las Edein!"

"Bas willft Du, Bahnfred?" lifpelte fie und war gar fehr erschrocken über den blaffen Jüngling, aus deffen nächtigen

Bugen Blige gnaten.

"Remi Du es nicht weißt, o Du schönlies der Madhachtrief er, sein Knie sant auf den Boden hin und seine Hände streckten sich aus, sie zu umarmen. "Wie schon, o Holde, bist Dul Ein Wyrthenstrauß mir, der an meinem Busen rubet!"

Das war die Berbung gemejen. Un feinem Urm hatte er fie heimgeführt in's Saus am Geftade. Gie mar feine Sausfrau, die forgende und liebende. Gie horte gern gu, wenn er ihr porlas aus bem Schwanengejange bes weifen Ronias, aber fie ermiberte feine Borte nicht. Gie mar wie ein ftiller Gee, ber immer flar ift; fie war ein hausliches Beib, bas bem Schwarmer praftifchen Sinnes bie Birthfcaft aufrecht hielt, fonft wußte die Rachbarichaft nichts von ihr. Im eriten Sahre erfticte fie ber Mann faft mit feiner Liebesgluth. Gie trug ihr Glud ftill im friedensvollen Bergen. Im zweiten Rahre bing fein Muge oft fragend an ihren Lippen. Gie fah ihn mit milbem Lacheln an und hatte fein Geheimnig. Im britten Jahre wendete er fich wieder ben beiligen Schriften ju und fuchte fich bie Bforten ber Simmel noch einmal zu öffnen, aus benen poreinft entguckenbe Geelenluft auf ihn niedergefloffen war. Gein Beib ichwieg und trug ftill an einem Schmerge, fie arbeitete und fie biente ihrem Gatten, und fie ftarrte guweilen gar betrübt in die

Flammen des Berdes hinein, die von den Bobelfpanen genahrt waren.

andlich im vierten Jahre, am Borobento der Pffinglien, ba sie rubend unten sagen am Basser unter dem Frieden der Erlen, sagte das Belb zum Manne: "Benn Gott es waltet, mein lieber Mann, so werden wir, bis der heilige Chrift kommt, ein Rivd baben."

Gott hat es gewaltet. Die Frendern besielben Sommers, bie Neige besielben Herbites woren für Wahnfred nicht da. Wie niemals noch dem Frühling, so sehnte er sich dem Winter entgegen. Als die Schnefloden niedertangten, schauerte er vor innerer Vuft; als die Krufte des Eijes sich 30g über Trach, da jagte er zum Weibe: "Die Wasser rinnen stille. Er ist nach!"

Und brei Tage vor bem heiligen Chrift war Erlefried ericbienen.

Bir find bem Anaben ichon begegnet. Er führte bas Madchen bes Feuerwart hinauf gur Wildwiefen. Oben traf ibn ber Schufe eines Scheraen

Wahnired hatte damals dem blutenden Knaben nach Janie gebracht, unterwegs hatte er alle Flüche des alten Teftamentes, heißgelocht in jeinem Derzschute, ausgestoßen. Das Weib hatte nächtelang fein Auge geschlosjen, aber diese Auge hatte nicht geweint, es hatte nur geforgt, gewacht siber dem tranten Kinde. Ihr Mund hatte leinen Fluch der Vergangenseit gunidgeworfen, er hatte nur Gebet für die Zutunft, für die Genefung des Kindes.

Und es genas. Die jungen Wangen wurden wieder roth, der fiels Geiff in ihm wieder fehhaft. Wer nie hatte er vom Schusse auf der Wildweisen mehr gesprochen. Und Wahnstred auch nicht; dem jedoch war es zu Troste, daß die Wunden und musten eine Narbe zurfädzelässen glatte — dies Narbe ist der unaustöschliche Schuldbrief, mit welchem Erlefried einst, wenn er Wanu geworden, einsobern wird.

Da war jener Tag gefommen, an welchem Bahnfred, ber Schreiner vom Geftabe, mit Schaudern erfahren mußte, bag bie Suhne nicht warten wollte auf bie Thatkraft bes Sohnes, daß fie noch vom Bater geübt werben follte. Diefer Mann, ber den Fluch gethan, foll den Fluch unn felbst erfüllen. — So faß er an einem Spätherbitmorgen vor ber Thür

Co jag er an einem Spatgeroftmorgen vor der Ehn

feines Saufes und brütete.

In Thale lag der Neif, und die Moune und die Buchen rectten ihre blattlofen Aefte und Zweige in die falte Luft hinein. Durch den blauenden Nebel schimmerte in der aufgelenden Sonne die Trach wie eine ungeschure Silbernatter. Das war ein anderes Herbsten, als jeues, da das

Rind erwartet murbe gum heiligen Chrift.

Bahnired ftartte in's Beite, Kalte, Lebloje, als wollter feigei in der ersterbenden Natur, wie man Sterbennachen lerne. "Ber Blut vergießt, dessen Plut soll auch vergoffen werden!" so stand de sin der Schrift. Bohl, so sit das Gefen wird gut in be seigen wir es gut. Aber webe Dem, der angerussen wird zu richten! Nöthig ist der Freiwannu, aber ehrlos ist roch! — Der Manu, der seiner Lage lang uichts Hartes plante, der in den Borten der seistlich und zienen Borten der heitigent Bater — die ihm wie Musik und Jionsglodentstingen waren — den Gwigen suchte: ihn dat der Korn des Scimmels aum Richtswert erwöhl undte:

Volfan, wohlan! So bacht Bahnfred: Heilig fit ber Cheend, ber mit der Flamme des blinkenden Schwertes den Wisselberger mit der Flamme des blinkenden Schwertes den Wisselberger und an der Pjorte steht, zu stitten den Baum des Vedens. And Trawies, die filte, die liebe Heinen Sanne des Baddes, ist ein Ben, das gehäter werden muß vor dem Verberder. Auch die Sitten der Väter sind ein Baum des Lebens, an dessen Jweige gute Thaten reifen, unter dessen, der gestellt war, um den Baum zu schieden, hat seiner Armer Gericht ausgesenden und den Armer der Armer der mit das geherte nach sienes Krene. Er nuß dahft, Am Tage, da das Heit web eine Bereit nach sienes Krene. Er nuß dahft, Mm Tage, da das Heit der Seefen begangen wird, das Gehächnissself zu biesenigen, die vor ums waren – jost der Jvingherr ums nimmer bedrohen. Auch auf seinem Grade wird ja eine Laupse breunen. Böse Weuschen segnet man, wenn sie nicht mehr sind.

So war fein Sinnen. Die Sonne schien noch trub burch den frostigen Morgennebel; sein Ange war nun an sie gebanut, als fauge er an ihrer rothen Gluth Rath und Rraft

für fein Beginnen.

"Du sollst nicht töbken!" erklang jeht im Hause eine Stimme. Wahnfred suhr empor; da kam der kleine Erlefried zur Thur heraus, blickte den Bater bittend an und sagte wieder: "Hilf mir! Du sollst nicht tödten!"

"Tödten? wer kann das sagen?" sprach Wahnsred barsch. "Was geht's Dich an? Willst Du mich meineidig machen?"

Der Knabe blickte befremdet in seines Baters Gesicht. Dann schmiegte er sich an seine Knie und fragte leise: "Bist Du böse? So will ich's wohl allein lernen."

"Mein Rind!" Er legte feine Sand auf des Knaben

Lockenhaupt, "sage mir, was willst Du allein lernen?"

"Der Pfarrherr hat uns in der Schule das fünfte Gebot aufgetragen und wer es morgen nicht fagen kann, der muß auf's Scheit."

"Did, Did schon sollte bas fünfte Gebot auf's Scheit bringen? Alberner Junge. Gieb her bas Buch, ich will Dir

helfen."

Und er las: "Durch das fünfte Gebot wird verboten, sich selbst, oder einen anderen zu tödten. Denn so spricht der Herr: Das Blut eurer Seelen will ich von der Hand des Menschen fordern. Von der Hand des Manues und seines Bruders will ich die Menschensele fordern. Ich sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der sei des Gerichtes schuldig!"

Erlefried sagte dem Bater die Worte nach und meißelte mit einem Taschenmesser an einem Holzstäden. Er schien an die Worte, die er nachsagte, kaum zu benten, ihn beschäf-

tigte das Stäbchen.

"Du bift zerstreut, Kind," verwies Wahufred, "was machit Du ba?"

"Ein Schwert," war die Antwort des Anaben . . .

Wahnfred hatte lant aber bitter aufgelacht, als er in seinem Ainde sah, wie man im Schmieden des Schwertes das Gebot sich einprägt: Du sollst nicht tödten! Das ist die Wenschheit, so hat sie es immer getrieben, so wird sie es

immer treiben. Die Sand frevelt und ber Mund richtet. Dber ift es umgefehrt? Frevelt ber Mund? Richtet Die

Band? - Das icheint beffer gu ftimmen.

Bom Pjartheren fam eine Aufjorderung, daß die Leute ben Perbsigent an Korn, Schmalz, Neisch, Wolfe und Flacks in den Pjarthof bringen sollten. Der Wähnste inte ein Schwein geschachtet und sendete dem Herrn ein schwein geschachtet Neisches. Das wäre ein Weg, ihm den Tod in's Haus zu schiedes. Das wäre ein Weg, ihm den Tod in's Haus zu schieden. Die war es durch sein Dirn gesaften wie ein Blitz.— aber nicht wie jener entstittende Strahl, der ihm einst das Leben gezeigt hatte. Bahnsted schendentet den wilden Gebanten rasch von sich.

Bur selben Zeit war in den Waldern des Tan' eine Dirichjagd. Die Bauern von Trawies waren als "Treiber" aufgeboten. Ettiche von ihnen erhielten Schießgewechte in die Hatte, von einem Treiber niedergeschoffen werden. Und Wahnfred vom Gestade wurde mitgereisen und erhielt ein Feuerschloß. Ettiche herre Kontiese ging. Die Lente waren die fleich berr horaussen ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren die fleich ber herr frantiskus ging. Die Lente waren ihr fleich ber herr freihen werden die fahen, wie fremblich und artig ihr Plarthere seinen Plartfindern daheim nur halb so gittig wäre, sie wollten ihn andeten, "gate einer der Treiber.

"Der ift ja viel gu bemittig, als bag er fich aubeten ließe," fpottete ein Anderer. "Der will nichts von feinen

lieben Bfarrfindern, als einmal tuchtig Brugel."

Der fo fprad, er mußte nichts von ber Berichwörung

in der Rabenfirde.

Um so lebhaster dachte Auchsted daran, als er im Zischt lauerte und durch das Gezweige sah, wie dort am Lärchdanun, saum zwanzig Schritte von ihm der Pfarrherr stand. Er war jett allein und wartete mit gespaunten Dahn auf den Auchel von Sirischen, der zuerließ des Gradens aufgestödert worden war. Der Kürn der Treiber und der Hunde hallte halb verloren durch den Wald. Mahnfred sah, wie Derr Franciscus vor Begier bebte, und im Ange des Jägers

war wieder basselbe Feuer, wie bagumal auf ber Bildwiesen, als er in bas Sonnenwendfest hatte hineinschiegen laffen.

Anch dem Babufred - er hatte in feinem Leben ichon manchen guten Schuf gethan - guckten bie Finger am Kenerichloß. Wenn jest die Hirichen kommen, dachte er, jo darf ich nicht losbrennen. Auf Edelwild nicht - nur auf Raubthiere, Muf Raubthiere boch? Das hat er felbft erlaubt. Gi, was dort für ein ichoner großer Bolf fteht? aber auch ein Juchs und hat fich in Schafspelz gehüllt und ift ein Schafhirt geworden. Und führte bie Schäflein in ben Wald und will fie zerreißen. Wart', Unthier, ich ichieß dich nieder, Herr Franciscus . . Dabei fuhr Wahnfred mit bem Schafte feines Gewehres ichou an die Bange - was haft und oft, wenn der Rebent nicht reichlich wollen einlaufen, so tapfer gepredigt vom jungften Bericht! In einem Baterunferlang ftehft felber bavor. Es ware mir nicht unlieb. wenn Du das Baterunger wolltest beten; ich hab's wohl übernommen, daß ich Dich aus der Welt ichiefe, aber in die unterfte Böllen hinab - und Du fährst schuurgerade in die unterfte - bas ift mir ichier zu icharf. Die Ewigkeit nachher, die danert höllisch lang. Als wie ich bas Blut von meinem Anaben hab' gesehen, da hätte ich leicht alle nemunducungig taufend Teufel auf Dich losgelaffen, ba war's mir schon eine helle Freud' gewesen, wenn fie Dich vor meiner in Fetzen zerzauft hätten. Aber in alle Ewigkeit brennen und braten das . . . Rerl, Du erbarmst mir doch. Ich will Dich schon einmal erwischen, wenn es Deiner Seelen gelegensamer iît . . .

Es fuallte der Schuß — des Pfarrherrn. Ein Sechzehnender stürzte nieder — zuerst mit den Bordersüßen auf die Knie, dann mit dem ganzen Körper auf die Erde, daß

der Boden dröhnte.

Wahnfred's Gewehr blieb unentladen. Auf dem Rückzuge, da die Bauern auf Neisigtragen die reiche Bente schleppten, als das Waldhorn erscholl und der Jäger fröhlich Lachen, that der Bart vom Tärn, der neben dem Schreiner schritt, in des legteren Angesicht einen fragenden Blick.

Der Wahnfred antwortete mit einem Nicken: "Lag

Beit!" -

An einem der nächsten Tage brachte Erlefried von der Schule die Nachricht nach Hause, der Herr habe über das fünste Gebot noch nicht ausstragen können, er liege krank im Bette. Er habe es von einem Kranken mit heimgebracht; im Trasankthale herrsche das Nervensieber.

Das machte ben Wahnfred nachdenllich. Wenn der harte herr als Opfer jeines Berufes fällt, dann bin ich ja frei, und wir find es Alle. Aber, ift unfer Haß gerecht gegen einen Mann, der in der Erfüllung seiner Pflicht zugrunde

geht? Nimmer! Nimmermehr, Wahnfred!

Ueber furz ging die Aunde — die Leute erzählten es sich schier mit frendigem Schauer — im Pfarrhofe wäre die Seuche ansgebrochen. Die Magd sei schon gestorben, die Hanshälterin sei gestohen — der Herr liege schwer danieder.

Die Hand des rächenden Gottes. Mein ist die Rache! ipricht der ewige Herr. Doch — so dachte Wahnstred — wenn die Magd gestorben ist und die Hankstälterin gestohen, wer wird in der letzten Stunde bei ihm sein? Er ist doch ein armer Mensch, Sterben ist kein Kinderspiel. Wer wird ihm die Angen zudrücken?

Da ging er des Weges gegen Trawies. Als er an dem Hause des Baumhackel vorbeiging, schrie ihm der Baumhackel

zu: "Gehft in's Wirthshaus, Wahnfred?"

Er gab feine Antwort.

"Der geht zur Kofelarztin," fagte die alte Base des Banmhadel, "Er schaut aus jo blaß, wie ein Herrgott aus Lehm. Der Wahnsted stedt in keiner guten Haut."

Sie wußten nichts von dem Amte, das er in der Raben-

firche überkommen hatte.

Auf ber Brude, wo der Johannesbad, in die Trad, fließt, begegnete dem Schreiner vom Gestade ber Firnerhans. Das war Giner von den Acttesten.

"Bohin fo eilig?" fragte er.

Der Bahnfred schritt nahe zu ihm und murmelte: "In ben Pfarrhof. Dem Herrn bie Angen zudrücken."

Sie schüttelten fich die Sand und Jeder ging feines Beges. "Der ift gescheit!" fagte ber Firnerhans gut fich, "ber nimmt feinen Vortheil mahr. Der Tod ift im Bfarrhofe ichon eingekehrt. Jett geht der Wahnfred hin und fverrt ihn ein,

bis da drinnen der lette Anochen abgenagt ist."

Um die Kirche von Trawies, wo sich sonst immer Leute herumzutummeln hatten, war heute kein Menfch zu fehen. Der Kufter war nicht daheim. Mur ein Halberetin aus dem Haufe des Firnerhans ftand da und feine langen Arme in die Hosentaschen gesteckt, glotte er ftier die Rirche an und ben Mann, der daherging. Er schnaufte und pfauchte, benn er hatte zwei große Halsauswichse, weshalb er von ben Leuten auch der dreifopfige Diel genannt wurde. Er lächelte nun dem Bahnfred recht freundlich gu, dann dentete er gegen die Kenfter des Bfarrhofes, legte feine Wange an die Sand, machte die Miene des Schlafens und schnitt hernach ein gar weinerliches Geficht. Das war der einzige Büter des franken Berru. Und felbst der ichien nicht zu ihm zu konnen; der Bfarrhof war verichloffen. Wahnfred pochte lange und heftig, aber Niemand fam, um das Thor zu öffnen. Bon innen vernahm er nichts als das Ticken einer Wanduhr und wie ihm scheinen wollte - einmal - zweimal ein angftvolles Aufstöhnen.

"Wenn es fo fteht, ift ber Wahnfred nicht mehr vonnöthen!" murmelte biefer. "Man hat ben menschlichen Beistand von ihm abgesperrt."

Der Mann wurde noch blaffer. Sind bas Menschen in Trawies? Dort an der Rirchhofsmauer ragt bas Rreuz. Berfammeln fie fich nicht zu den Fugen beffen, ber gefagt hat: Thuet Gutes Denen, die euch haffen! Es war ein harter Mann, fürmahr. Aber fann denn ein Feind fo groß fein auf diefer Erben - wo wir Alle fündigen - faun er fo groß fein, daß man im Stande ift, ihm in feiner Todesnoth ben letten Schlick Baffer zu verweigern? Sat ein Bruder wider Dich gefündigt, so gehe bin und verweise es ihm zwischen dir und ihm allein. Ja, ich will es ihm noch fagen, wie schwer er geirrt, daß er als Priefter des gütigen Gottes in unserem Sprengel die Liebe zerftort und ben haß erwedt

hat. Und will ihm bann verzeihen.

Seit jener Stunde, da Wahnfred im Dickichte nach dem Herrn gezielt hatte und die Barmherzigkeit in ihn gekommen war, fühlte er nicht mehr jenen sinsteren Haß gegen den Mann, als früher. Die Tage, die der Herriksens nun noch leben sollte, waren ein Geschent vom Wahnfred; so stand bieser wie eine Art von Schutzgeist zu ihm, und aus diesem Verhältnisse entsproß die Theilnahme für den Verhaften.

Da das Thor nicht zu öffnen war, so ging er um das Haus herum und spähte, wie er in das Junere dringen könne. Un der rückwärtigen Seite, wo sich die Stallungen anschlossen, in denen die pflegelos gewordenen Hausthiere röhrten, kletterte er die Wand empor gegen ein offenes Fenster. Er kletterte hastig, wie eine wilde, mordlustige Kate. Als er sich über die Fensterbrüftung hineinschwingen wollte, schauerte er zurück. Der Tod bewachte das Haus. Drinnen im Gange, gerade unter dem Feuster, sag auf langem Brette hingestreckt die verstorbene Magd. Das Antlitz trug Spuren der Seuche, die zu jener Zeit so zahllose Menschenleben hingewürgt hat.

Der Schreiner vom Geftade glaubte in diefem Augenblicke die milbe Stimme feines Beibes gu hören: "Wahnfred, fehre um!" und den Schrei feines Anaben: "Bater, vergiß nicht auf Deinen Erlefried!" Aber gleichzeitig mar ihm, als höre er aus einem nahen Zimmer wieder das flägliche Stöhnen, wie vorhin. Mit einem flinken Sage sprang er über die Leiche hinein auf den Boden und ging in die Zimmer. Zwei berselben waren öbe und in zerfahrenem Zustande. Hanspostillen, Spielfartenblätter und Hundspeitschen, Erucifixe und Jagdgewehre, an der Wand Heiligenbilder und Birfchgeweihe. Geiftliches und Weltliches, Alles durcheinander. Die gahlreichen Schränke ichienen die Babe nicht faffen gu fonnen, benn auch auf ben Tifchen lagen Ballen von Schafwolle und Leinwand. Auf dem Betpulte ftanden zwei Beinglafer und lag in einer Schiffel Sonigfladen und Beifbrot babei, als hatte bas Gespenft ber Seuche die Bewohnerschaft bes haufes gerade beim beiteren Besperbrot überrafcht.

Im dritten Gemache endlich fand Wahnfred den Kranken. Kaum erkannte er in diesem den Pfarrherrn. In eine Ede des Bettes gesunken sag aufgedunsen und sieberroth das Haupt. Der Athem war kurz; der Kranke stöhnte zuweilen. Fetzt that er die Augen auf — sie lagen schreckhaft tief, aber es waren die strengen, gesürchteten Augen — nur unstäter, nur noch glüchender.

"Wer ist benn ba?" fragte er mit heiserem Tone. "It ja Alles bavon. Habe ich benn — die Pest, daß Alles ba-

von ist?"

"Der Wahnfred vom Gestade kommt zu Euch." "Leg' ab — leg' ab! — Du bringst doch was?" "Th sehe, daß Euch die Heilmittel fehlen."

"Bellmittel? Die Zehnten sollst Du mir bringen, Lastthier." Gar mühevoll und verwirrt stieß er die Worte heraus.

"Ich verstehe nicht," sagte Wahnsred, der sich heute das ersteinal dem Herrn überlegen fühlte, "ich verstehe nicht, wie Ihr in Eurem Zustande noch an irdische Dinge denten könnt."

Der Kranke wendete sein Gesicht gegen den Besucher, versuchte zu lächeln und sagte: "Sterben, meint Ihr? Rein, Trawieser Leut', den Gefallen thue ich End nicht. Mits End

früher gähmen."

"Mein lieber Pfarrherr," entgeguete Bahnfred, "barüber wollen wir nicht ftreiten. Des Menschen Leben steht in Gottes hand und Ihr wifset es so gut als ich, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Die Gemeinde Trawies ist christlich, sie wird

End verzeihen."

Der Kranke wollte sich jest aufrichten. "Berzeihen!" röchelte er, "wer hat zu verzeihen? Auf den Beichtvater willst Du Dich hinausspielen? Des priesterlichen Amtes spotten? — Heide! — Heide!" Er sauf zurück. Sein Athem ging noch wilder, sein Ange rollte; bald darauf siel er in einen Schlummer.

Wahnfred stand da und wußte nicht, was zu beginnen war. Er sühlte Mittleid. Rur den Ausbruch des Fieberfranken hatte er vernommen, nicht aber den Sinn der Worte. Er

wußte und er dachte nichts zu dieser Stunde, als daß ein hilfloser Menich vor ihm liege. Des Kranken Haupt war eingeknickt, so bettete Wahnfred das Kopftissen flach, daß der Schlimmernde freier athmen konnte. Dann legte er eine Decke, die aus dem Bette gefallen war, über ihn; hierauf öffnete er die Fenster, daß frische Luft hereinströme, und schließlich legte er Holz in den großen Ofen und zündete es an, um

die Luft entsprechend zu erwärmen.

Als das Feiner fröhlich knisterte und Wahnfred am Bette saß und an seinen Großvater dachte, den in einer stillen Sommernacht der schwarze Tod dahingerafst hatte, und an die schrecklichen Zeiten dachte, da die "große Serb" das halbe Land entwölkert hatte, faltete er die Hände und murmelte: "Wein Gott, wenn man's betrachtet, diese Welt ist des Unseiles voll! Es verlohnt sich nicht der Wühe, daß man die kleinen llugerechtigkeiten, die Einem von Mitmenschen zugessitzt werden, so ernsthaft nimmt. Was bedeutet eine Wunde am Urm, wenn das Schicksal in Massen schickselt. Wer das Weltnurcht einst richten wird! D, hüte mich, mein Gott, vor bösem Denken, und gieb nur Eine Gnade! nur Eine gieb nus: daß wir, die gemeinsam leiden, mus gegenseitig beisteh'u!"

"Baffer!" ächzte ber Kranke, ohne die Angen zu öffnen,

"einen Schluck Waffer."

Wahnstred erschraf. Er, der in diesem Augenblicke der Herzeusregung im Stande gewesen wäre, die Leiden der Wenschen mit seinem Blute zu löschen, wenn es gesordert worden wäre, er konnte dem Berschmachtenden nicht einmal einen Trunk frischen Wassers reichen. Sollte er auf dem Wege über die Todte und durch's Fenster zum Brunnen hinabsteigen? Er durchstöberte das Haus, er sand Wein, er sand Wilch, er sand den Wost, den man ans den Wildspeln gepreßt hatte, aber Wasser sand er erst, als er mit Gewalt die Thür aufgebrochen hatte, draußen im Hose.

Der Krante trant mit Gier.

"Das — bas war gut," stöhnte er baun zurücksiufend, "id) banke Dir, Kunigunde. Und jest — thue mir noch ben

Gefallen und jage ben Schreiner fort. Dieser Mensch will mir nichts Gutes."

Ihr, die mit ihm gewesen war in seinen Tagen der Herrlichkeit und der Freude, und die ihn dann, als ihn die Seuche faßte, verlassen hatte, ihr dankte er, und den Schreiner wollte er verjagen! So spielt auch in den Fieberträumen der Wahn des Gefunden behendia fort.

Mit offenen Augen, die aber nicht zu fehen ichienen, war fein Gesicht, auf welchem Flammenrothe und Todesblaffe

fpielten, dem Schreiner zugewendet.

"Nicht wahr," sprach er nun, "Du bringst mir das Papier, das dort im Schranke liegt — im Schranke, ja, in der zweiten Lade. Sie werden kommen und plündern. Diese Schrift dürsen sie nicht finden. — So gieb sie her!"

Die letzten Worte waren in Born herausgestoßen. Wahnfred öffnete die bezeichnete Lade, dort fand er auf Bilchern liegend ein zusammengesaltetes Blatt, das überreichte er dem Kranken.

"Mir?" fragte bieser befrembet, "ich brauche es nicht. Dem Gubernium mußt Du es schicken, aber schnell, schnell!"

"Ich werde es thun," antwortete Wahnfred.

Der Pfarrherr versankt wieder in einen bewußtlosen Buftand. Wahnsred sann nach, wie hier am vernünftigsten Beistand geschafft werden könnte. Nasch stieg er die Treppe hinab und verließ das Haus. In einem Winkel der nahen Kirchenswand standen mehrere Männer, diese huschten, als sie den Schreiner aus dem Pfarrhose treten sahen, auf ihn zu und flüsterten: "Ist er hin?"

"Gine Barterin muffen wir auftreiben," fagte Bahnfred, "er braucht hilfe. Ich steige zu der Koselarztin hinauf, daß

fie Arzenei schickt.

Die Männer stuckten. Uli der Röhler war unter ihnen, der trat vor und murmelte dem Schreiner in's Ohr: "Weißt Du nicht, was wir in der Rabenkirche ausgemacht haben?"

"Daran habe ich jett nicht gedacht," antwortete Wahnsfred. "Der Herr hat die Krantheit von einem Versehgange mit heinigeholt. Man darf ihm nicht bei, jett nicht. Leute, das wäre schlecht! Und er geht ohnehin."—

Es war im Allerheiligen-Monat, als Bahnfred Tag für Tag in seiner Werkstatt hobelte und nagelte. Er zimmerte

Särge.

Die Seuche hatte sich ausgebreitet und fast jeden Tag legten sie einen Todten in's Grab. Das nußte ohne priesterliche Handlung geschehen; es geschah, und die Leute sagten: "Schau, es thut sich auch so."

Wahnfred hatte schöne, weiße Bretter von Eschenholz in Vorrath; diese bewahrte er für den Pfarrherrn auf. "Er hat seine großen Jehler gehabt, aber der Pfarrherr ist er doch gewesen. And die heiligen Weihen muß man ehren."

Bom Pfarrhofe fam aber feine Beftellung.

Da murbe jah bas Wohlwollen des Schreiners ara aebampft. Wahnfred hatte in seinem Sacke die Schrift gefunden, die er bamals am Rrankenbette auf den Willen bes Riebernden zu fich fteden mußte. Diefe Schrift mar an die hohen Behörden adreffirt und war mit aller bojen Lift abgefaft, die Lente von Trawies als eine verwilderte, aufrührerische und heidnische Rotte zu verklagen und die Bollführung von exemplarifchen Strafen zu beantragen. Der Berfaffer verlangte eine Angahl von Soldaten, die beftandig in ben häusern von Trawies einquartiert würden; er verlangte die Erlaubnig zur Borenthaltung des firchlichen Segens bei Todesfällen, so lange die Gemeinde nicht ganz und gar zum Arenze friechen würde: er begehrte schließlich, daß die geheimen Rabelsführer, die er entdeckt zu haben glaube, ben Anderen gur Warnung verjagt und ihre Saufer bem Boden gleich gemacht werden follten. Unter den Radelsführern nannte er den Gallo Beifbucher, vulgo Fenerwart, ben Bart vom Tarn und ben Bahufred vom Beftade.

Wahnfred ballte das Papier in die Faust und schlenderte es in's Fener seines Herdes. Unwillkürlich hob sich seine Hand nach dem Hobel, um die weißen Eschendretter zu falzen. — Verjagt! Die Häuser dem Boden gleich ge-

inacht! . . .

Un bemfelben Tage ließ ber Rufter in ber Gemeinde eine Anfage ergeben.

Mis Bahnfred den befannten Boten gut feinem Sanfe heraniteigen fah, lachte ihm das Berg und er blingelte auf die weißen Eichenbretter bin.

"Gelobt fei unfer Berr Jefn Chrift!" grufte ber ein-

tretende Bote mit ernfter Diene.

"In Beit und Emigfeit, Amen," war die Autwort.

"Man hat wohl recht weit ba her gu Gurem Saufe."

"Singegen werbet Ihr auch was Gutes bringen und fo labe ich Euch gern ju einer fleinen Labuif ciu." Bahnfred fette ihm Comarabrod vor und Doft aus den wilben Menfeln.

"Deg bauf' ich Euch, Schreiner Bahnfred," verfette ber Bote, und laugte nach bem Jubig. "Ich bente auch, bag ce Gud wohl gefreuen wird, was ich Euch au fagen habe. Morgen um die achte Stunde haben fich die Erawiefer Leut' in ber Bigrrfirden an versammeln, jum beiligen Gebete bes Bfarrherrn megen."

"Nit er boch - babin?" fragte ber Schreiner, be-

flommen vor Erwartung.

"Dag es Gott verhute!" rief ber Bote, "außer Befahr ift er. Und für feine Genefung ift ein Dantgebet angeordnet."

"Lügenmaul!" fuhr Bahufred auf, "Du bift ben Biffen Brot nicht werth, ben man Dir vorlegt!"

"Da haft ihn wieber gurud!" fagte ber Bote fleinlaut, und legte ben Schuitten, ben er eben hatte gu Minnb führen wollen, auf ben Laib, "fo was ift mir aud noch nicht paffirt, Leicht wurmt's Dich, Schreiner, daß Du Dich beim Tobtentrubengeichäft verrechnet bait."

"Rimm und if was, Bot'! Bas famft Dn bafur!" murmelte nun Bahufred, ba fein jaher Bornausbruch gebampft war. "Bareft Du an meiner Stell', Dir that' fein

Schnitten Brot ichnieden. -"

Die Labnif und die Bilege, die ber Schreiner dem verlaffenen Rranten vermittelt hatte, war bes Pfarrherrn Rettung cemefen. Der Gine wußte bas nicht und fonnte es uich: jegnen; ber Undere mußte es und verfluchte cs. 2Bahufred! Das Camaritanspielen ift Dein Berderben geworden.

Aber ber Berr foll es erfahren, wie ber Schreiner vom Beftade Bofes mit Gutem vergilt. - Berr Franciscus faß feit ber Genefung oft ftundenlang brutend in feinem Lehnftubl. Es mar ihm nicht wohl. Gine noch größere Bitterfeit fühlte er gegen die Bewohner von Trawies und gegen fich felbft. Wie hatte die Feindfeligfeit, welcher er in feiner Secle einmal Raum gegeben, ibn bermanbelt! Er, bem bie firchlichen Dinge fo gleichgiltig waren, founte in benfelben fo fanatifch fein. Er, ber Behaglichfeit und frohlichen Umgang gefucht, tonnte fo ftarr und thrannifch fein. Der Biberipruchsgeift, ber Trot mar's; wer in fich biefen Damon einmal aufwectt, ber bringt ibn nimmer gur Rube. Berr Franciecus tannte fich felbft nicht mehr. Dft hatte er fich porgenommen, es mit Gute gu verfuchen, aber fobald er wieber einen ber herben Balbgefellen fah, bannte fich fein Groll auf; er tounte nicht fremblich fein mit biefen Leuten, bon benen er glaubte, daß fie ihm übel wollten. Und ber Starrfinn muche fo groß, bak er felbit in bem Wohlwollen. welches ihm Mancher boch entgegenbrachte, eine Beleidigung fühlte.

In solcher Stimmung war es ihm eine Lust, wie wenn er nach dem Thiere des Waldes zielte, Jemanden zu verlegen. Dann wieder war's, als müsse er sich rächen dasur,

baß man ihn zum Briefter gemacht hatte.

Es wurde ihm hinterbracht, wer während seiner Krantheit in sein Jams gedrungen war, das von bösvilliger Sieverschlossen gewegen, wer ihm das Alfien wied gedettet unter dem siedernden Janute, wer ihm den Schluck Wasser zum Munde gesilhet, wer ihm eine sorziame Pstegerin und Arznei herbeigeichaft hatte.

"Co?" sagte ber Herr Franciscus, "ber Schreiner ist in meinem Hause gewosen? Ja, ja, mir schwant so etwas. Dann, allerbings, bann fann ich mir manchersei erklären."

Souft sagte er nichts, ließ aber ben Bahufred zu fich in men Pfarthof rufen. Diefer fann, fein Gemüth war schow wieder verschulich und weich gestimmt. Er hoffte, daß die schwerze krantseit und was dabet vorging, eine Wandblung

herbeigeführt haben würde, daß der starre Mann endlich zur Ueberzeugung kommen musse, hier sei er sich und der Gemeinde zum Berderben.

Im Pfarrhofe warteten ber Rufter und ber Schulmeifter, und ber Dant, ben Bahnfred erfuhr, fah munderlich aus.

Wahnfred trat höslich ein, blieb aber an ber Thür stehen und wartete, bis der Herr an ihn herantommen würde. Diejer fand in seinem langen Tasare am Fenster und hielt sich mit einer Hand an die Lehne des Stuhses. Sein Gesicht war hager geworden und noch blas. Wit scharfen Auge blicke er eine Weise am ben Eingetretenen hin. "Na, sommt!" wintte er enblich, als wollte er mit seinem Finger dem Borgerusenen den Weg über die Jimmerdiesen beschreiben, "tomm näher! Wirft mit meiner Stude doch wohl noch bedanut sein, bist ja vor Aurzem ert durch? Femtler hereingsfriegen."

"Die Thur war verschloffen und ber herr war todtfrant." Und das war die beste Gelegenheit, mir die Laden ausauplündern, nicht wahr?"

"Jefus Maria!" ftieß Bahnfred heraus und fprang einen Schritt uach vorwärts.

"Bubich gemad, Schreiner," befanftigte der Berr, "wir

wollen das ganz in Ruhe —"
"Ich habe die Lade geöffnet, weil Ihr darum ersucht habt, und habe Euch die Schrift geholt, weil Ihr es ver-

"Ich hatte es verlangt? Das ift eine Unwahrheit.

3d habe nichts von Dir verlangt."

"Ich glaube es, daß Ihr Euch d'rau nicht erinnern fönnt," sagte Bahnfred, mit Müsse sich beherrichend. "Ihr laget im Fieber und ich wußte es wohl, daß Ihr in der Irre waret."

"Und haft es doch gethan?"
"Ich wollte Ench beruhigen."

"Wo ift die Schrift?" fragte herr Franciscus mit grim-

migem Blide.

lanat babt."

"Ihr befahlt, daß ich fie gu mir nahm' und den Beborben fchiche." "Und haft Du bas gethan?"

"Ich nahm die Schrift zu mir, Bfarrherr."

"Und haft fie abgefandt?"

Wahnfred antwortete: "Was ich über diese Schrift weiter zu sagen habe, das werde ich ein andermal sagen. Dazu laden wir die Männer von Trawies ein."

Der Herr Franciscus bäumte sich langsam auf und legte

seine Arme über die Bruft.

"Lente, ich warne Euch!" fagte er mit sehr weicher, aber nachbrucksvoller Stimme.

Bahnfred ftand vor ihm ftill und ftumm wie ein Baum. Sein Auge richtete er tropig in die guckenden Büge

des Herrn.

"Ich weiß es," fuhr dieser fort, "ich weiß es, was Trawies will; wir stehen uns zu einem Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Schreiner, Du hast schon lange den Sarg für mich sertig! — Ich fürcht mich nicht, ich walte meines Umtes und gehe ohne Wanken den geraden Weg meines Nechtes. Wer sich mir auf diesem Wege entgegens stellt, der wird zertreten! Euch warne ich noch einmal. Beugt Ihr Euch nicht vor den Gesehen, denen die Welt mit ihren Fürsten und Herren unterthan ist, dann seid Ihr zers nichtet."

Wahnfred ftand vor ihm ftill und ftumm wie ein

Baum.

"Und Du, mein lieber Schreiner, gehst heute nicht heim. Ich will Dir in Erfahrung bringen, was bei uns zu Lande mit den Dieben und Einbrechern geschieht. — Führt

ihn ab."

Sofort waren die bestellten Knechte zur Hand. Jett war Wahnfred erwacht, dem Ginen verjetzte er einen Faustichlag in's Gesicht, daß er rücklings taumelte, den Andern schlenberte er gegen die Thür hin, den Herrn Franciscus
stieß er mit gellendem Fluche vom Fenster zurück und die Scheiben mit Einem Schlage zerschmetternd sprang er hinaus
in den Schnee.

Er befampfte fid).

Gelaffen, als ob nichts geschehen wäre, schritt Wahnsred durch das Oörschen hinab. Man merkte es nicht, daß hier ein Mann ging, dem einige Minuten früher ein Gistpfahl mitten durch's Herz gestoßen worden war. — "Dieb und Eindrecher!" nurmelte er, "beim allheiligen Gott! ich habe den Schuß nach meinem Kinde ertragen, aber das ertrage ich nicht. —"

Ans den Schennen pochten die Oreschssegel, aber sie pochten träge und mit Unlust, denn das erste Körnlein, das aus jeder Aehre springt, springt in des Pfarrherrn Sack. Vielleicht übertrieb er ein wenig, der alte Sandhock, wenn er sagte: "Was beklagen wir uns denn! der Herr friegt ja den Zehent nicht, den dürsen wir behalten. Er ninmt das Uedrige." Aber daß der Sack des Herrn Franciscus nicht alkutsein war, erhellt.

Da bennach das Arbeiten grämlich war, so ließen die Lente Dreschslegel und Windmühle am liebsten liegen und stehen, und gingen in's Wirthshaus. Nur war auch dort keine Lust, wie sonst; die Männer saßen und sehnten und murrten mit verglasten Angen herum und die Wirthin war unwirsch, so oft sie eine Stumpe Schuaps zu bringen hatte. "Geht's heim arbeiten, ist aescheiter."

"Recht haft," antwortete ihr ber Sandhock, "aber ich

mag nicht gescheiter fein."

"Und Du, Baumhadel, Du friegst gar keinen mehr, Du gablft nicht!"

"Daß ich nicht zahl"," entgegnete dieser, "das missest mir so übel auf, aber daß ich kein Geld hab", das bedenkst gar nicht. Geh", Frau Wirthin, so blümelsanber und so ungerecht!"

Im Denwinkel saß Roberich der Stromer. Er schwamm in Bitterkeit irdischer Drangsal. Schnaps sehen und keinen kriegen! Ju's Gesicht lachte ihm die Birthin, wenn er um einen bat, denn er mußte eben darum bitten. Er konnte noch froh sein Dsen sitzen zu dürfen. Er brütete wohl über seiner Idee von Kerzen aus Jungfranenhaar und Krenzsottersett. — Kreuzottersett wäre schon zu kriegen, aber das Andere!? Der Firnerhaus hätt' Gine — kann nicht hoch

über die stehschn sein — eine saubstische Dien, und so viel till und frömmlich. Auf dem Johannesberg wachst sich anch eine aus. Sie ist allein bei ihrer Alten. Wenn ich die finunt branktiegen! — Der Wirtsin ihre, da draußt sich die Käde, der Zeufel soll sie holen! Noch ein hundsign Jamsel; da meint man, sie thät nit dem vierten Gebot noch nicht sertig sein und diemell ist sie sow vierten Gebot noch nicht sertig sein und dem hab ieweil ist sie sow vierten Gebot noch nicht sertig sein und der die Sie der die Gene des des Kladenstein der der die Kladenstein der die Kladenstein der die Kladenstein der Alle die Benacht sie sie der die Kladenstein der kladenstein kladenstein der kladenstein der kladenstein der kladenstein kladenst

Draufen in der Kliche am Herbe, wo die Beilosseute geschäftig Bildvere lochten und schworten, hocke im Bintel Einer, der wisperte: "Bad" ich Eine her und rein Bintel Schnauzbart in die Wange, so wird das ein kapenhaftes

Gelarm und Gefchrei fein."

"Id wag's," meinte ein Anderer daneben, "wenn man die Beibsleute mit so einem Barmisch abscheuert, so poltern

fie wie Rateutritt und fchreien mit Fifchftimme!"

Au der Thur stand ein wildfremder Mensch, Der machte ploglich einen langen Hals gegen die Wirthin und sagte: "Bie tommt es, daß Du so viel Fleisch haft und ich so viel Hunger?" Er sagte es mit stierem Auge.

"So werdet Ihr wohl ben Gelbbeutel bei Euch haben," gab die Wirthin gurfict, die, aus Erfahrung tlug geworden, vorber das Gelb luchte, und dann erft das Reich Gottes und

feine Gerechtigfeit.

"Den Beutel" verfeste der Fremde. "Auch Ihr Traviefer Leut' fragt nach folden Dingen? Jad' ich doch gehört, daß die Tradsier – jobald ihnen nur der gestrenge Pfarre herr nicht mehr im Wege stütted — es eintheisen wossen auf: Dein Gut. mein Gut!"

"Das Zeng versteh" ich nicht, macht, daß Ihr mir aus bem Beg tommt!" rief die Wirthin und hegte das Fener und förberte den Braten.

Mofegger, Der Bettfuder.

"Ihr werdet es schon verstehen," sagte der Fremde mit einer Miene, die viel bedeuten sollte, "heute stoßt Ihr den Armen noch aus diesem Hans, morgen treibt Euch er hinaus!" Und er entsernte sich.

Die Manner und Burschen in der Wirthsstube waren mittlerweise sant geworden. Es war ein Streit entbrannt, der gar keine andere Ursache hatte, als die, daß sie streiten wollten.

Sie schleuberten sich gegenseitig Spottnamen zu in der Weise, wie boshafte Buben Ballen spielen — zuerst von Hand zu Hand, dann von Nase zu Nase.

"D Du schlechter Lotter Du!" sagte ber Gine und lachte. "Behalt' Du ben schlechten Lotter für Dich selber —

ist gescheiter, fonst heißt Du ohnehin nichts."

"Dh, Du brauchft mir schon lang feinen Namen zu schenken, Du Schelm, ichan, bag Deiner beffer wird!"

"Wer sagt mir was Schlechtes nach?! Himmel-Herr-

gotts-Sackerment, wer kann mir mas beweisen?"

"Alle sieben Hauptfünden beweise ich Dir, Du Lump!

Mit welcher foll ich anfangen?"

"Deine Goschen halt, schlechter Bicht! Du hast die Hauptsunden Dein Lebtag nicht aus dem Katechismus gelernt — bist zu dumm dazu."

"Fur einen Spitzbuben just ein Biffel zu dumm, da

haft Recht."

Jetzt fuhr ber Undere mit seinen Fäusten los. Gin Dritter wollte Frieden stiften — ber erhielt die Brügel.

"Wir brauchen feinen Richter!" riefen fie.

"Last Zeit, wenn nur erst ber Richter von Trawies fommt!"

"Bir kennen keinen Richter von Trawies! Und wir brauchen keinen." Ja, deß waren sie bald Alle einig, sie brauchen keinen Richter.

"Unfer Berr ift Gott im himmel, und fonft feiner!" Gie wußten es recht gut, daß Gott im himmel nicht

niedersteigt und den Schelm beim Schopf faßt.

"Rain fein," sagte einer ber wenigen Sanftmuthigen, bie noch im Orte waren, "er wartet, bis ber Schelm gu

ihm fommt. Denn einmal ichleicht ber Schelm an und winfelt: Lieber Gott, ich bin auch Dein Rind, ich hab' fie auch mitgemacht, die harte Belt, jest mach', bag ich im Simmel meinen Bintel frieg'. Da wird Gott ber Berr feine Urme in bie Seiten ftemmen und wird fagen: Go! - Und ber Chelm wird weiter minfeln; Chanberlich ichlecht ift es mir ergangen auf Erd'. Gundhaft war ich freilich auch, aber ich berene es und mach' meinen ernftlichen Borfat, benn weißt, ich modt's unn beffer haben. - Co! wird ber Berr wieder fagen, wie fchlau Du bift! Ich aber fage Dir: Früher haft Du mich nicht gefeben, jest febe ich Dich nicht. Beh' weg, wir Zwei find fertig!"

"Und wir Zwei find's aud!" rief ein ftammiger Buriche

und ichob ben Brediger gur Thur binaus. -Bur felben Beit ging vom Bfarrhofe her Wahnfred am

Saufe vorbei und über ben Steg gegen ben Bof bes Feuerwart. Bu ber Wirthsitube erhoben fich einige ber alteren Danner und ichritten ihm nach.

Der Fenerwart ftand bor bem Brunnen feines Saufes und hatte eine Art in ber Sand.

"Bas willft mit bem Beil?" fragte Bahnfred.

"Daft es Du vonnothen?" war bas Gegenwort, "fonft mache ich bamit ben Brunnen frei, er ift vereift."

"Ich bin ba, Gallo, bag ich Dich frage, ob benn fein Richter mehr ift in Trawies? Mir ift Unrecht geschehen, Du weifit, wie ich bem Berrn in feiner Rrautheit bin beigeftanben. Dafür beift er mich jest Dieb und Ginbrecher."

"Da ift Dir Recht gefchehen!" lachte ber Feuerwart. "Bie fo?"

"Schan her ba. Wenn ich meinen Brunnen vom Gis ersticken laffe und ich verdurften muß, fo geschieht mir auch Recht, warum bin ich ju faumfelig gemefen! Go Gins gehört!" Er hob die Art, und mit einem wuchtigen Schlage gertrummerte er die Ganle von Gis, bag bie Stude flingend weithin flogen und der Brunnen frei und frifch in ben Trog platicherte. "Berfteben tann ich Dich wohl," fagte Babufred, nahte

bann dem alten Manne, die Sande auf der Bruft: "Bei

ber himmlischen Seliakeit, ich kann es Dir nicht sagen, mein Gallo. Du glaubst es nicht, wie schwer bas ift. einen Menichen umbringen!"

Rett nahten die Männer, die dem Schreiner vom

Wirthshause her gefolgt maren.

"Fleißiger, fleißiger, Wahufred, Du ftehft im hellen

Werktag da und richtest nichts aus!"

Dann ftellten fie fich um ihn in einen Rreis und huben an:

"Weißt Du es noch, Schreiner, wie lange es ichon ber

ift, daß wir in der Rabenkirche beisammen gewesen?"

"Glaubst Du, daß ihn bei lebendigem Leib der Teufel holt?"

"Warum?"

"Weil Du ihn nicht angreifft?"

"Läft fich benten, daß es Dir fauer fällt, aber ber Herrgott hat Dir's ja gut meinen wollen, hattest Du die Band nicht zurückgezogen, wie er fie ausgestreckt hat nach feinem Hals."

"Hat das Los gewiesen, daß Du bei ihm die Kranken-

marterin follft fein?"

"Sollen wir Dir die Feindseligfeiten vorzählen, die er feit feiner Krantheit wieder auf uns geworfen hat? Beim Dankgebet für feine Genesung ist die Rirche nicht voll geworden, das magft Dir benten, das hat ihn gar zornig gemacht. Der Freiwildin ihrer Tochter hat er das Rind nicht taufen wollen; die junge Mutter foll am Frauentag mit bem Strohfrang burch die Rirchen geben; wie fich bas arme Dirndl abhärmt! Den Gemeindearmen wird für diesen Winter das Brennholz geschmälert, das fie vom Pfarrwald friegen follten. Dh, gebt Acht, diefer Berr Franciscus ift aus bemfelben Solze, aus dem man die Berenverbrenner, die Folterfnechte und Rrengiger ichnitt!"

"Ich weiß es ja," unterbrach Wahnfred, "ich weiß mehr. als Ihr felber." Er bachte an die Schrift, die in feine Sand gelangt war und die er in das Fener geworfen hatte.

"Run gut, fo wirft Du dem Elend ein Ende machen "

"Glaubt Ihr, das Elend wird ein Ende haben, wenn

er dahin ift? Ich glaube es nicht."

"Schlechter kann's nimmer werben. Die hohen Herren muffen sehen, daß die Leute von Trawies stark sind, wie ihre hundertjährigen Bäume. Es wird ein Sturm sein, aber dem Wald wird er nichts anhaben; nur der Baum, der einzeln steht, kann brechen. Wir halten zusammen und wehren uns um unsere alten Nechte."

"Und Du, Wahnfred, übe Deine Schuldigfeit!"

"Dent' auf den Schwur! Willst Du dieses Tyrannen wegen Gott untren werden? hat Dir Deine Mutter niemals die Geschichte erzählt von jenem Manne, der gezwungen worden ist vom haupt seines Knaben einen Apfel herunter zu schießen?"

"Und weißt Du, wohin er geschossen hat? Auf den

Tyrannen!"

"Männer von Trawics! Nur Gins möchte ich Ench fragen," fagte Wahnfred.

"Was hast Du noch viel zu fragen?" "Geschehen wird's — ohne Kraae."

"Wann, wann, Schreiner?"

"Bat's bis Oftern Beit?"

"Nimmermehr. Bishin waren wir langft verrathen und verloren."

"Es ist gut," sagte Wahnfred. "Geht heim, Leute, geht heim und laßt mich allein. In acht Tagen von heut' ist der Frauentag."

"Fit richtig."

"Aber wir gehen in feine Kirchen mehr, unuft wiffen, am Frauentage wird in der Kirchen zu Trawies fein Gottesbienit mehr fein."

"Das ist Manneswort, Bahufred, das ist Manneswort!" Bahufred hob die rechte Hand und rief laut: "Sein Blut komme über Ench und Eure Kinder!"

Dann fturgte er davon.

Alls er in den Schlittenfurchen des Weges fo bahinichritt und in die rothe Sonne blidte, die über dem ichwarzen Waldrücken des Johannesberges niedersant, da hörte er hinter

jich ein Trappeln.

Das Töchterchen bes Fenerwart — Sela war sein Name — lief hinter ihm nach. Er beachtete es nicht und meinte, die Aleine würde in's Dörschen gehen, um dort irgend etwas zu holen; als der Dorsweg rechts über die Brücke abbog, Wahnfred's Steig gegen das Gestade links dem Wasser entlang zog, trappelte das Kind immer noch hinter ihm her. Es war nicht eben winterlich angezogen, das Näschen war roth angelausen — die schönen fenchten Alenglein drohten einzufrieren auf diesem Gange im kalten Winterabend.

Wahnfred wendete fich nun um und fragte barich: "Wo

gehft hin? Was willft?"

Da strectte die Aleine ihre Arme aus nach seinem Hampte, als ob sie dieses zu sich niederziehen, als ob sie ihm

etwas Beimliches anvertrauen wollte.

So blieb der Mann stehen und neigte sich gegen das Kind. Und jetzt schlaug das Mädchen die kleinen Arme um seinen Half, rasch und keck drückte es einen Kuß auf seine Wange — und lief davon.

Es lief ben Beg zurück, ben es gekommen war und Bahnfred blickte ihm nach, so lange er es sehen konnte, und er wußte gar nicht wie ihm war. — So warm in's Herz war ihm dieser Auß gegangen und seine Seele nahm ihn auf wie eine Offenbarung. — Ben die Kinder küffen, kann

der Mörder fein?

Ober sollte es eine Mahnung, eine Warnung . . ? Die Unschulb hatte ihn noch einmal um den Hals genommen und hatte gesleht: "Ach bleib! Denke an Deiner Kindheit jelige Freuden! Denke an das stille Glück Deiner Jugend. Die göttliche Gabe der Unschuld — bis hente hast Du sie in Deiner Brust getragen. Du kennst das Leiden wohl, aber Du feunst das Unglück nicht. Lasse Die nicht irren; was sie Mannesthaten nennen, das sind zuweist Liedlosigkeiten, Rückssichtslosigkeiten gegen die Mitmenschen. Bleibe Kind. In der Gesahr, und wenn die Leidenschaften drohen, ist das Kind stärker, als der Mann. Durch die heißen, durch die wilden

Wiften dieser Welt führt zwischen Lilien, Rosen und Myrthen, unter Palmenschatten, ein stiller Weg — es ist der Weg des Herrn. Den wandle Ou, er führt weit ab vom Elende der

Schuld, dem lieben Bergen Gottes gu."

O, wie diese Gedanken schmeicheln! Hier ware es freilich leicht, euch zu folgen. Die Thrannen gewähren lassen? Und meineidig zu sein, wortbrüchig vor Gott und den Mitmenschen, ware das gut? — Ich habe meine That nicht erwählt, sie ist mir zugefallen. Mich hat Gott gerufen. —

3ch fomme.

Unter solchem Streite seiner Seele schritt Wahnfred an der Trach dahin, in den Abend hinein. Das Wasser murmelte kann hörbar unter der Eisdecke, die hin und hin über den Fluß gewachsen war. Eine scharfe Kälte lag in der engen Schlicht und schnitt dem Wandernden in's Gesicht. Er hüllte sich enger in seinen Mantel, er drückte den Huttiefer in seine Stirn. Der Weg war holperig in seinem gefrornen Schnee, öde und verlassen. Hoch im Gewipfel krächzte disweisen ein Nabe; er slog mehrmals über dem Haupte des Wandernden hin — er schien ihn gar zu begleiten. War das einer von der Rabenkirche? Hatte er den Schwur geshört? wartete er auf die Erfüllung? . . .

Wahnfred trat auf die Eisbecke des Flußes hinaus, sie war weiß überzogen mit jenem moosartigen Neise, der sich in den vorhergehenden, frostigen Nebestagen gebildet hatte und welcher zart unter seinem Fuße knisterte. Dieser glatte, ebene Weg, aus welchem nur dort und da ein bereifter Stein hervorragte, führte ja auch in's Gestade hinaus. — "Fit das Verbrechen schwer, so wird ja das Eis brechen unter meinem

Fuß - und es hat ein gutes Ende."

Zwijchen den hohen Bergen, deren steile, finstere Lehnen mit ihrem Gezacke der Waldwipfel an beiden Seiten steil emporstrebten, leuchtete der Mond nieder. Er war im halben Lichte, auch die dunkle Hälfte war zu erkennen. So weiß und hell sah er nieder auß der tiesen Klarheit des nächtlichen Himmels. Und hinter dem Wanderer auf der Scholle wantte ichwarz und ungestaltig der Scholter.

"Bis Oftern hat es nicht mehr Zeit," fagte Wahnfred, "ich hatte es gern gesehen, daß On früher Deine öfterliche Beicht abgelegt hattest. Sie wollen Dich weg haben, jett auf einmal: wie es mit Deiner Seele fteht, banach fragt Reiner. D Gott, wie oft wird es geschehen, daß fie an einem Menichen nur den Leib zu todten glauben, mahrend fie gleichzeitig auch die Seele, wenn sie nicht im Ruftande ber Gnade ift, in den emigen Tod fturgen. Ich bin Chrift und will driftlich handeln. — Der, welcher mir anheimgefallen ift, foll feine Gunben mit bem Blute feines Leibes löschen und dann eingehen zum ewigen Leben. - D. Mondenlicht, Du fteigst zum himmel auf, sage es unserem Schöpfer, daß mein Berg rein ift vor bojem Willen. - In jenen längstvergangenen Zeiten, ba haft Du niedergeleuchtet auf einen Sain von Myrrhen und von Balmen. Es war fo ftill und milbe, es war eine Sommernacht und auf den Bännien waren die Blätter des erften Frühlings noch nicht gewelft. Zwei Männer nahen und baden sich in der balfamischen Luft. Der Gine trägt auf bem Saupte einen Rrang von weißen und rothen Rofen, der Andere trägt eine aufwuchernde schwarze Mahne. Der Gine tragt die Lenden verhüllt mit dem Felle der Gazelle, der Andere mit der Saut des Baren, benn die Schönheit des Menschen ift heilig. Sie verleten ben Frieden des schlummernden Gartens nicht; fie kommen vom Altare. Sie hatten geopfert. Der Gine bas Gleisch ber Bazelle, deren Fell er am Leibe tragt, und die Früchte der Buiche, beren Blüthen er um die Stirn geschlungen hat. Er that's in Liebe und in Demuth und der Berr hat das Opfer in seine Sande genommen und hat gelächelt. Der Andere opferte das Fleisch des Baren, deffen Saut er am Leibe tragt, und er opferte bas vom Baren gerriffene Lamm und er hieb den Busch von der Wurzel ab und opferte ihn mitsamint den Blüthen und mitsamint den Früchten und sagte in seinen Gedanken: Herr, siehe, ich gebe Dir mehr, als Der zu meiner Seite fteht. Der Berr aber ftief bas Opfer von fich und mar zornia. - So ichreiten fie burch ben Bain und können die Rube nicht finden. Der Gine ift ruhelos

por Glud, der Andere ift ruhelog por Reid. - Co gingen fie hin und verletten ben Frieden des ichlummernben Bartens nicht. Da famen fie an einen Cebernbaum, und ber Mann mit ber Dahne fletterte ben Stamm hinan und brach einen fraftigen Aft. - Barum, mein Freund - fo fragte ber Unbere, warum verleteft Du biefen ichonen Baum? D, Du frommes Rind, fprach ber Mann mit ber Dahne, bag Du Mitleid heaft mit bem Solge! Beift Du es benn nicht, baf ich aus ben Blattern und Ameigen, Die an Diesem Mite bangen, einen Rrang flechten will fur Deinen iconen Raden und filr Deine reine Bruft, Du Liebling bes Berrn! - Und er flocht ben Rrang und legte ihn bem Straubenben auf ben fconen Raden und auf die reine Bruft und fagte: Weigere Dich nicht, benn mas ich Dir thue, bas gefchieht gum Lobe Deffen, ber Dich fo fehr lieb hat. Und als Jener befrangt war und in Demuth fein junges Ange aufichlug gum funtelnden Sternenreiche, erfaßte der Dann mit ber Dahne ben entzweigten Uft und ichlug ihn mit glubender Rraft über bas Saupt bes Befrangten. Still, wie bie Racht rings umber, io ftill fant ber Erichlagene auf bas thquenbe Gras. Der Undere aber breitete mit geichloffenen Sauften die Urme aus und fchrie mit gellender Stimme; Ift Dir Diefes Opfer auch nicht aut genug?

"Nein", mein Ewigert" fuhr Bahntred aus seinen Trämen auf, "so opfere ich nicht. Son diesem Werder, der den Schlag gegen die Liebe gesührt hat, die Du Zenen geschent, sonntest Du den Bender zurüchseden in Deinen Jorne. Ich din ohne haß und Neid, ich seiden, der hier auf Erd' nicht zu Deiner Ehre wirten kann, in" Heimaltand, wo Du ihn aninehmen wirft in Deiner Erbarmung.

So schritt er hin und die Eistöruchen Intiferten unter einen Tritten, die Eisdecke aber blieb fest und wankte nicht. Bel einer Bendung bes Fulfes hatte sich der Wond hinter ben Waldrand verborgen; in der Schlicht war es sehr bufter und uur auf den Lehnen sag der blasse Schleier des Lichtes.

Bahnfred betete:

"Selig ber Mann, ber nicht wandelt nach bem Rathe bes Bofen, fonbern feine Luft hat an ben Gefeten Jehova's!

"Merte auf die Stimme meines Gefdreies, o mein König und mein Gott, benn Du bift fein Gott, ber Frende hat an ber Bosheit.

"Die Frevler bestehen nicht vor Deinen Angen; o leite mich in Deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde willen, ebne

mir ben Weg!

"Denn nichts Bahres ift in ihrem Munbe; laf ihre Schuld fie tragen, o Gott; wegen der Menge ihrer Berbrechen fturze fie.

"Denn es rühmt fich ber Bofe ber Belufte feiner Geele

und ber Sabfüchtige laftert Jehova!

"Er spricht in feinem Sergen: ich wante nicht, benn ich werbe nie im Unglud fein!

"Des Fluches voll ift fein Mund, und bes Truges und ber Bebrudung.

"Auf, Jehova! Gott! erhebe Deine Sand, vergiß nicht

ber Leibenben!"

"Co betete ja auch er," suhr Wahnsred sort, "der Jarsenpielere und der Sänger. Er saß zu den Füßen des kranken
Königs Saul und erheiterte ihn mit Jirteusliedern aus seinen kröhlichen Auen. Da nahten die Feinde und ein Riese nuter ihnen, der sorderte Einen zum Zweitampf. Sie standen zurück, die Wassengeichmidten. Da stand der Neine Sirt und Sänger auf und sprach: Wenn sonst kreiner ist, den Frechen zu giddigen, so will ich es sein! — Sie spottent seiner und Andere sagten: Laft ihn ziehen, es ist zu nur ein hirtenjunge, und kein Verfust, wenn er sällt, und beine Schnach für uns, wenn er unterliegt. — Der Hirtensuche ging hin und töbtete den Riesen. — Wie hat Gott die That belohnt? David wurde Känig — heute sitt er in Zion unter den Heitsissen unter den Seindes. — Ich will derfortstilligten seelenheil seines Feindes. — Ich will deristlicher sein."

Da Bahnfred in folchem Sinnen über die berüdenden Schriften ber alten Dichter an zwei Stunden gegangen war

weitete sich das Thal; er sprang au's Ufer und war im

Beftade.

Von seinem Hause grüßte ihm aus dem Fenster der rothe Schein des Herdes entgegen. Der Mond hatte einen blassen, milchigen Kreis um sich; von den Bänmen fielen fnisternd die zähnigen Eisrindehen und auf der Trach sprangen in derselben Nacht krachend die Schollen.

Am andern Morgen war es schon licht — und wie spät lichtet sich's im December! — als Wahnfred noch im Bette lag. Der Kienspan, den das Weib des Schreiners in den Leuchthafen der Werkstatt gesteckt hatte, weil der Meister zu solcher Jahreszeit auch vor Tags zu arbeiten pflegte — war heute unangezündet geblieben.

Das Weib schlich schon eine Weile besorglich um's Lager herum, und als sie ihren Cheherrn nun erwacht sah, fragte sie ihn, ob er frank sei. Er habe in der Nacht unruhig ge-

ichlafen, er habe laut im Traume gesprochen.

"Im Traum? Was habe ich gesprochen?" fragte Wahnfred. "Das Sis bricht ein! Haft Du ein paarmal aufgeschrien. Es ift ja keine Möglichkeit, daß Du es vom Thale herauf sollteft gehört haben. Es hätte recht gekracht, erzählt die Magd, das Wetter hat umgeschlagen und das Sis bricht auf ber ganzen Trach."

"Bricht's?" fragte Wahnfred und erhob sich aus dem Kiffen. "So schwach war die Scholle! Weib, den ganzen Weg

von Trawies her bin ich auf der Trach gegangen."

"Jesus Maria!" ricf die Hauswirthin, "jest weiß ich's, wesweg mir gestern auf die Nacht so angst und bang war."

"Du Beib," fagte nun Bahnfred und strectte bie Sand aus, "auf ber Banbftelle bort liegt ber Kalender, lange mir

ihn herab."

Sie that's, und als sie das Büchlein aufschlug, um ihm ben Monat December bereit zu blättern, war sie verwundert und sagte: "Mann, das ift richtig wahr, Du wirst alleweil leichtsinniger in christlichen Sachen. Jett hast Du nicht eins mal Deinen Osterbeichtzettel im Pfarrhof abgegeben. Schau, da liegt er."

"Ja, ja, ich seh' ihn wohl. Abgegeben hab' ich ihn. Bas kann ich benn bafür, wenn ber Herr nicht schaut anf die Sachen, die man ihm in die Hand giebt. Mein Zettel ist mir närrisch wieder zugekommen."

"Wo man hinschaut," fagte fie, "es ift überallen gang

anders, als wie fonft."

"Ja, die neuen Zeiten! Wirst Dich noch verwundern,

Beib. — Jest fannst schon wieder gehen."

Sie verließ zögernd und fopfichüttelnd fein Bett. Bahnfred fah in den Ralender und murmelte bei fich: "Seute ift der erfte Adventtag und das Reft des heiligen Bijchofs Gligius; ber war aufangs Goldschmied, nachher ift er Buffer geworden, hat ein harenes Gewand angezogen und gegen die Reger gestritten. Der taugt nicht. Morgen, als am zweiten Tage, begehen wir das Gedächtniß der heiligen Jungfran Firmina. Sie war eine Römerin von großer Leibesschönheit und als fie der Landpfleger hat umarmen wollen, find ihm durch Gottes Allmacht beide Arme lahm geworden. Hierauf hat fie ber Raiser Diocletian ber Rleider entblogen und mit brennenden Faceln fengen laffen, bis fie den Beift aufgegeben. Mag wohl fein, daß fie eine große Beifteherin ift in der Noth, bei meiner Sad,' hat fie nichts zu thun. -Ils am britten Tage begeht die Rirche das West bes heiligen Franciscus Xaverius. Der hat die Wilden gum Christenthume bekehrt, ift ein fehr heiliger Mann gewesen und hat fich felbst gegeißelt bis auf's Blut. Das ift fein Ramenspatron, der möchte sich wohl seiner zu früh annehmen. -Alls am vierten Tage ist bas Gedachtnig ber heiligen Jungfran Barbara. Sie ift von den Beiden gemartert und enthanptet worden; fie gehört zu den vierzehn Rothhelfern und ift die Schntpatronin für Sterbende. — Das ift die Rechte. Sie wird ihm beifteben und feine Seele nehmen."

Die Sand mit dem Kalender ließ er finken, am Kiffen lehnte fein haupt mit geschloffenen Augen — es schien, als

schlummere er wieder . . .

Plötlich erhob er sich und sprach: "Gut, gut, jett bin ich fest. Also am vierten Tage im Abvent. —"

An demfelben Tage sprach der Schreiner den Boten an, der von Neubruck bisweilen in die Gegend kam, ob er nach Trawics hineingehe?

"Wohl, wohl, habe ja beim Kirchenamt zu thun."

"Wollte ber Bot' fo gut sein und für den Herrn was mitnehmen?"

"Wenn's nicht schwer ist; Ihr seht, ich gehe nicht mehr auf meinen ersten Füßen."

"Es ist Gelbsach'."

"Nachher fann's nicht schwer fein."

"Da, im Papier wär's — funfzig Schinderlinge sind's — daß am Barbaratag eine Rorate gelesen werden sollt'."
"Eine Rorate," meinte der Bote, "kann nicht herausgeben."

"Krieg' nichts heraus."

"Roftet ja nur zweiunddreißig."

"Unferer lieft fie nicht unter funfzig."

"It recht, will's schon ausrichten und von wem denn?" "Kennst mich nicht? Na, so brauchst es auch nicht zu sagen, wer das Geld schickt. Sag' nur frei: Jemand läßt am Barbartag eine Norate lesen für eine gewisse Person, auf die Meinung um eine glückselige Sterbstund'."

"Will's schon ausrichten." Der Bote ging seines Weges. Bahnfred blieb stehen und sah ihm nach und dachte bei sich: Mehr kann ich nicht mehr thun. — Wenn er am Alkare steht und die Messe liest und das Opser der Bersibhung begeht mit seinem Gott und wenn er das Brot bricht zum Gedächtnisse und den Kelch trinkt und auf die Brust schlägt in Neue und Leid; und wenn er der Todten gedenkt und der Sterbstunde der gewissen Person, derentwillendas Mesopser verrichtet wird; und wenn er sich noch einsmal mit ausgebreiteten Armen zum Bolse wendet: Der Herse init Euch! — so wird das wohl der beste Augenblicksein, in dem ihn Gott abrust . .

Am zweiten Tage im Abvent arbeitete Wahnfred in seiner Werkstatt, wie er es gewohnt war. Daß er so blaß war und bei Tische nicht essen wollte und nicht sprechen, bas bekümmerte sein Weib. Sie wollte zu ber Koselarztin schicken.

"Kofelarztin!" lachte Wahnfred auf. Dann sprach er unwirsch: "Wer kann mich zum Essen zwingen und zum Schwätzen?" und ging bavon.

Um dritten Tage im Advent rief er den Erlefried. "Ich

brauche Dich, Knabe."

Sie gingen zum Schleifstein. "Faß' den Webel, Erle-

fried, Du mußt mir treiben."

Der Knabe trieb den rabförmigen Stein, der auf seinem Schragen in einer Mulde voll Basser lief. Wahnfred hielt die Schneide eines breiten Beiles an den Stein.

"Gehst Du Bäume fällen, Bater?" fragte der Knabe. Wahnfred sagte: "Schwat," nicht und treib'!" Er preste die schwere Art so sest auf den Stein, daß die schwachen Aermchen des Knaben kaum im Stande waren, ihn zu drehen.

Endlich war die Schneide des Werkzeugs scharf, daß sie wie Silber blinkte. Die Art, welche nach vorne und nach rückwärts sich weitaus in zwei scharfe Spigen schweifte, hatte einen furzen Stiel aus Ahornholz, und der Hals, womit sie an diesem Stiele saß, war aus dicken, schwerem Eizen, welches etwas weiter gegen die Breite hin ein durchbrochenes Arenz hatte. Durch dieses Krenz hing sie nun Wahnfred hoch an einen Nagel der Wand.

Begen Abend fettete bas Beib ihre Schnhe ein.

"Willst Du ausgehen?" fragte Wahnfred im Vorüber-schreiten, "und wohin denn, jest mitten in der Wochen?"

"Ich sehe wohl, Mann, daß Du an gar nichts mehr bentst," autwortete sie mit leichtem Borwurfe, "ber Christenmensch follte doch auf den heiligen Barbaratag nicht vergessen."

"Der ist morgen, ich weiß es."

"So wird wohl Gins muffen in die Kirchen gehen." "Meine gute Chwirthin," fagte er, "bleib' Du morgen

"Meine gute Chwirthin," sagte er, "bleib' Du morgen baheim. Du siehst, es schneit, und über die Nacht kaun's den Beg verwehen."

"Der Weg zum himmel ift niemalen der schönste, muß

man fich denten."

"Kirchengehen macht nicht felig."

"Aber Rirchenmeiden macht verdammt."

"Ift wohl richtig. Nur auf das Haushüten muß man nicht vergeffen."

"Wenn Du daheim bift, mag Eins wohl ohne Sorg' fein."

"Ich bin morgen nicht daheim," sagte er, "ich muß früh fort. Und weil ich nach Trawies hinein muß, so kanu's wohl sein, daß ich selber in die Messe gehe. — Ich denke, Weib, wenn ich in der Kirchen bin, so wird es genug sein."

"So ift es mir auch recht."

"Ich ftelle die Uhr zurecht. Wenn Du wach bift in der Nacht und Du Gins schlagen hörft, so wecke mich."

"Bahnfred, was willft Du um Mitternacht?" "Benn es Eins schlägt, so wecke mich!"

Auf bem Nockenberge, gegenüber ben wilben Wänden bes Trafauk, stand bas Haus bes Nocken-Paul. Vom Nocken-Paul weiß biese Geschichte zu erzählen, daß er einen bildsichönen, leblustigen Auecht hatte.

Schöne Leute verläßt Gott nicht! Das ist heute richtig und war damals richtig, und vom Simon ist zu sagen, daß ihm seine Schönheit und Leblustigkeit den hals ge-

rettet hat.

Bur Binterszeit, wenn die Tage furz und die Nächte lang sind, werden auf dem Rockenberge und auf allen andern Bergen junge Männer übermüthig. Das Binterholz für den Herd ist in Scheitern aufgespeichert um das Haus herun, das wenige Korn ift aus den Achren geschlagen, und so wird der Christmonat beschausich und thut den Leuten nicht weh. Der Haushahn früht wie sonst des Morgens zum Dreschen wach; aber der Simon sagt zu sich selber: "Heute dresche ich das Stroh mit Menschensteisch!" und strampett auf dem Schaubbette lustig seine Beine aus.

Der Hahn schweigt, da fräht endlich der Hunger. Wenn das ist, so wird der Simon in Gottesnamen aufstehen. Und husch länft er in seiner Leinwandhose schon über den Hof und in die Ruche, mo die Beibsleute - wie es por Treiertagen ber Brauch - mit Bafchen und Scheuern und Greinen alle Banbe und Mauler voll gu thun haben,

Sa, ba fommt er ihnen juft recht, ber Simon, bag ihnen im Weg auffteht! Für's Erfte fieht er: bas Frühftud ift noch nicht fertig; im Abvent ift breimal bie Boche Fasttag. Singegen wenn Beihnachten fommt, ba ift Faktaa!

Er fest fich auf ben Berd, halt Schweinefett über bas

Feuer und fettet bamit feine Stiefel ein.

"Schaben that's Dir nicht, Simon," bemertt bon ben Beibsteuten eine, "wenn Du Deine auswendigen Sofen einmal wolltest angieben."

"Zwifchen bem Serbfener und ben Beibstenten ift's ohnehin ichon marm," antwortet ber Schaft.

"Soll etwan gar ein Biffel bampfen? mart!" ruft Gine und fpritt ihren Wafchfeten gegen ihn aus.

"Du, bas wird Dir heimzahlt!" lacht ber Gimon und

flüchtet fich, aber nicht weiter, als bis in ben Dfenwinfel.

Morgen ift ber Barbaratag, ba geht man in bie Rirche. Micht uneben, bag es ihm einfällt, weil Beit bagu ift, fo fonnte er fich ben Bart rafiren. Das nothige Beng bagu hat er bald beisammen. Run blaft er bie eingeseiften Bacen auf und, um bie haut in ihre nothige Spannung qu bringen, gerrt er ben Mund bis an's Ohr hinüber; ein Muge brückt er gu, mit bem auberen lugt er an ben Weibsleuten binnber und benft: Lagt nur Beit, Gine frieg' ich! Den Schnurrbart laft er fteben, benn, wenn er gum Liefele tomint, bas nagt bisweilen gern ein menig baran. Die beiben Schöpfe unter ben Ohren verbleiben auch, die geben ein rechtes Unfeben, fowohl nach ber linken, als auch nach ber rechten Geite bin. Dun fragt fich's noch um bas Schöpfchen an ber Unterlippe. Manche haben es gern, Aubere haben ben Aberglauben, Manner mit fold,' einem Bwickelbart hatten feine "Schneid". In bem Falle! Er fpanut die Unterlippe über bie Bahne hinein und - fcnucts! ift bas Schöpflein mea.

"Bring' mir Gine taltes Baffer!" befiehlt nun ber Simon. Und bald fieht vor ihm ein Zuber voll frifchen Brunnenwaffers, in welchem noch die Gisftudchen fcmimmen.

Er entfleibet fid ben Oberforper und winder bas hemb firidartig um die Buffte, daß er angufegen ift, wie der "heilige Sanct Beit," ber solchergestalt in der Trawieser Rirche in einem Refiel fitt.

Bas ber Buriche für einen prachtigen Bruftforb hat! -

Ja, ihr Weibsleute, folche Korbe flicht Gott ber Berr! Run bengt fich ber Simon und fahrt mit dem Rovfe

mitten in's Wasser hinein. Jetzt hört und sieht er nichts, und wenn er sich wieder aufrüchtet und das Asssser derenschlaugen tiederriestlet, wolken wir es nicht vorrathen, was die Weidsteut mitsterweise gedacht haben, denn die Weidsteute mitsterweise gedacht haben, denn die Weidsteute auf dem Nochen der gegen denken die Weidsteuten Vergen denken bisweiser laut. Der Bursche paaft sich hierauf an Nacken und Verst und vollsch und reich mit aller Krutz, das man bis zu den Schenerinuen hin seine Alhenische hört.

Ift bas gethan, fo ichafft eine ber Magbe bas Baffer wieder bavon, faun's aber nicht laffen, mit bem Finger ein

wenig hineinzuftupfen.

Schier warm ift es joht. Bas er für eine Site haben muß!

Der Simon fisht fich neugeboren, wie Adom vor Zeiten, der ben Lehmstand von sich abgeschättett hatte. Und wie er an die bewuste Kippe bentt, fällt ihm der Spaß des Trawieser Schulmeisters ein. Wenn, sagt der Schulmeister, Wott ans einer Rippe ein Weit undern kann, di ist jeder Mann für zwössen gester zur linten Hand geschaffen, denn er hat an jeder Seite so viele.

Das fagt ber Tramiefer Schulmeifter, welcher ichon ber Ginen, Die er hat, ausweicht.

Und mas fagt ber Ginon bagu? Na, ber will einft-

Beil braußen unwirthlich Better ift und im Rachelofen bie Scheiter fo prachtig fniftern, fo feten fich nach bem Effen

der Roden Paul und sein Anecht zum Kartenspiel. Für jeden ist es leicht zu spielen und schwer zu gewinnen, denn jeder tennt bie Karten von vorne und von hinten.

Es ware ja boch eine Schande, wenn Einer feine beften Befanuten von ber Belt nicht auch von rudwarts erfennen

follte!

Gie fpielen um Safelnuffe, die fie dann am Abende

gemeinfam mit ben Beibeleuten auffnaden.

Das Beib bes Noden-Baul hat hente auch noch etwas anderes zu thun. Es ist der Barbara-Wend. Da bricht nun braußen au Wischichichaume ein Zweiglein und frijcht es in der Stube ein. In der Christmacht werden an diesem Zweige schneeveige Blitchen prangen. Was deife Blitchen bedeuten? Das Weib des Noden-Baul weiß es wohl.

"Wenn morgen die heilige Barbara ift," meinte au biefem Tage unn ber Roden-Paul, "fo ung wer in die

Rirchen gehen."

"Es ist gar teine Freude jett, in die Kirchen zu gehen," fagte die Hausfrau, "wenn ein folder Menfch beim Altar steht."

"Ich hore, es ift eine Rorate gezahlt für eine felige

Sterbitund."

"Gehen will ich schon," sagte der Simon, "aber auders, als wie in einer Hand den Rosentranz und in der anderen den Schlagring, geh' ich da zu Trawies nicht in die Kirchen." "Närrisch, wirft doch nicht raufen wollen!"

"Samuel or min own singuel auten Sie Grand C

"Kommit er mir um einmal unter die Hand! Der schreit mir nimmer!"

Sie wußten, wen er meinte und schwiegen still. Benn von ihm die Nede war, da kounte selbst der luftige Simon wild werben.

"Mir ist nicht zu trauen!" nurmette er nud stand vom Tische auf, "in Gtanbenssachen versteht ich feinen Spaß, Legel geht ich am vorigen Somtag zu der Abventleicht nud bin nut schon das drittemal nicht losgesprochen. Kann er's nicht, io soll er sich nicht hineinsoden. Da verstehe ich feinen Spaß. Wir ist nicht zu trauen!" Min nächten Worgen pochte ber Paul mit ber Wedflange an die Kaumerthur bes Anechtes. Es war noch früh vor Tags nub der Simon hatte gerade einen unterhaltsamen Traum angesangen. Hast reute es ihn, daß er den Kirchgang zugesagt hate, doer, dachte er, eine festige Serebestunde ist auch nicht zu verschmäßen und drunten beim Schummel-Lens-Haufe trint' ich einen Schnaps. So herang er aus dem Bette und zog sich flint an. Noch verzehrte er das vorme Sastenuns, welches für ihn bereitet worden war, nud machte sich dam dem Bege.

Schneegefibber flog ihm an die Wange, als er vor die Wanger rach, und er Weg war verschneit und verweht. Mit Mithe arbeitet er sich hinad zum Nockeubach; dem Bassier entsang unter den bichtäftigen Bannen ging es besser Wester von er der priekelben Nauch eines Kohlenneiters. Es war der Meiler, welcher sir die Zeuglichmiede in Trawies die Kohlen lieferte. Un der Kohlstatt stand das kleine Hand der Schlenneiters der Mohlen lieferte. En der mit einer Tochter die Kohlen lieferte. Un der Kohlstatt stand das Kölsere begroße. Uns dem Fenstereche schwerze ich er Geber die Kölser besprete. Uns dem Fenstereche schwerze ich er "Gebande" ihr der den konnen ein der kohnen.

Er trat in die Borlanben und machte die Thure auf. Beiche Barme wehte ihm entgegen, im Stübchen braunte

auch eine Umpel.

"Gruß Dich, Beng!"

Aber der Zein; ift gar nicht da, Jingegen seine Tochter, bie rothstodige Han, sieht vor einem blanten Scheibchen und flicht einen Haarzopi. Ihr Nacken ist blod, das weiße Hend legt sich zart über die Achseln und über dem jungen Bussen

Der Simon steht da und taucht jachte die Thur hinter sich zu. Sie wender sich nicht nach ihm um, sie sieht's im Scheibhen, wer hinter ihr steht. — Wenn sie nicht just vorhin an ihn gedacht hatte?

"Sau!" fagte er, "fo fruh fcon auf ber Soh'?"

"Das ift gewiß. Fruh aufftehen und fruh freien, thut Riemand renen."

"Das jag' ich auch."

"Bas willft benn?" fragte fie, hatte aber noch immer feinen Blid für ibn.

"Dein Bater, wenn er ba mare. Ginen Schlud Branntwein möchte ich haben."

"Mein Bater ift icon fort in die Rirchen."

"Co thuft Du allein haushuten, San?"

"Freilich. Und ber Simon will gewiß auch in die Rirchen geben; ba hat ber Simon die hochfte Beit. Es hat ber Sahn icon einmal gefraht."

"Wenn bas ift, bleibt's noch brei Stunden finfter. Und wie es jett unficher ift in ber Racht, San, ich laffe Dich nicht allein."

"Bebant' mich," war die Antwort, "fo ein Bachter mochte nicht viel anders fein, als wie wenn man ben guchs an die Sühnerfteigen wollte ftellen."

"Aha! wie Du's gleich mertft! Um fo beffer, ift bas lange Berumreben nicht vonnothen. Beute bleibe ich ba bei Dir und mas mir icon lauge anliegt, bas fage ich Dir. Fruh freien thut nit reuen. Saft es felber gefagt."

"Ift nur fo ein Sprichwort."

"Ift das meinige. Dirndl, Du mußt meine Liebfte fein!" Er nahm ihr Röpfchen zwifden feine Sanbe. "Du bergiger Schat, fo ichau' mich an!" Gie ichaute ibn an, ben ichonen, feden, lebluftigen Burichen.

"Schlenkere boch Deinen ichneeigen Santer erft aus. Du ungeschickter Bub', Du madift Gins ja über und über nag!" "Baft Recht, ben Jaufer brauche ich nicht am Leib."

Er warf bas Rleid von fich, dag im Gad bie Safelnuffe fuactelten, die von geftern noch barin maren.

"Saft Ruffen bei Dir?" fragt fie. "Kaun wohl fein, Dirndl. Magft ihrer?"

"Bin ihnen gerabe nicht feind." "Ift mir lieb."

Er macht fich bequem, als wenn er babeim mare.

"Gin Feiner that' erft fragen," meint fie.

"Fragen?" fagt er.

"Db er bableiben barf."

"Auf die Feinen habt ihr Beibsleute fein Geschatz. Ich bin fo: um bas, was mein gehört, bitte ich nicht lange."

"Ja, glaubst Du, daß dieses Stübel Dein gehört? Ha, da müßte ich lachen! Daß ich Dir's recht sag', Simon, wenn ich einen Burschen haben wollte, so wärest Du nicht der letzte — aber ich brauche feinen."

"Dirndl, verred's nicht! Berredetes (verschmahtes) Brot

wird viel gegeffen."

"D, Nartein! wenn ich Alle effen mußte, die ich mir schon verredet hab'! Da niochte mir wohl graufen."

"Mehr als Einen möchte ich freilich nicht rathen. Aber

Giner taugt. - Gelt ich barf angunden?"

Er brannte am Dfenfeuer seine Pfeise an und murmelte in's Rohr hinein: "Los spricht er mich so wie so nicht, geht's nachher auf Eins."

Der Sahn frahte bas zweitemal.

"Benn Du schon nicht fortgehen willft," fagte die schone Röhlerin, "so mußt mir, dieweilen in der Kirche Rorate ift, die Litanei beten helfen."

"Ei freilich, berfteht fich. Beten, bas gehört fich. Da

verfteht fich."

"Bift gleichwohl durch und durch ein liederlicher Bursch', so ift doch wenigstens Eins an Dir: daß Du ein guter Christ bist."

"Schon gewiß auch noch! Nur möchte ich Dich fragen, Schat, thun wir uns vor ber Litanei gern haben ober

nachher?"

Beigt wendete sich die Han zu ihm und während sie num die Analy die Arme hinter das Hante erhob, um das Hant das jührer, weiche, erdschischinnernde Hant zu binden, so dis simme, geschmeidige Gestalt in ganzer Schönheit vor ihm stand, signet sie fossende Worter. Webein lieder Simonl Dich hat heute tein guter Geist in das Setübel gesührt. Benn Du jetz gehist, so sit es noch frist gering. Zeet die dann von siener Genau, die kon die zwei dann die fant gening und jetz wissen wich alle zwei dan, das einste sich sie dann die konden der den der Schon, das eine de Norden der den die konden deltes ver

laffen. Jett, Simon, fpielft noch mit Dir felber! Steht nicht lange an, fo bift nimmer Berr über Dich. Und nachher magft nit mehr in ber Schummel-Bens Sutten aufbrechen: wirft vom Rodenberg bis gur Rirden binaus allemal ben Umweg über die Wildwiesen machen, weil Du ihr nimmer begegnen magft, Derfelbigen, bie Dich heut' nit hatt' fortgewiesen. Schon morgen, fcon heut', wenn die lichte Sonnen fcheint, thate es Dich gereuen, Gimon! Dach mir frage ich nicht und mir wird's gum Berberben fein, baf ich Dich allgu gern habe. Rur Deinetwegen ift's, bag ich Dich jest recht fcon bitte: Geh' in bie Rirchen!"

D, Du unerfahrenes Berg! Del in's Feuer maren Deine Borte - für ihn - für Dich. Er hort nur ihrer Stimme Rlang, Der Reis ihrer Geftalt entfacht von Mugenblid gu Ungenblid lebhafter bas Fener feines Blides andend ausstreden fich die Musteln feiner Arme und ploplich reifit er fie an feine Bruft. Bie Bachs flieft fie bin por ber Gluth feiner Ruffe. Doch einen Moment guvor, als bas Muge ihr vergeht, fieht fie branken einen Schein an's Tenfter ichlagen. "Der Deiler brennt!" fie tann es nicht mehr ftammeln . . . .

Und im Meiler, ber gebaut worden mar aus fernigem und harzigem Beftamme bes Balbes, ift bas Tener losgebrochen. Büngelnd, matt guerft, blau wie ein grrlicht, bann heller und lebendiger ichlägt bie Flamme aus ber ichwarzen Dede, immer weiter im Rreife riefelt die Bille ein, immer weiter und tiefer wird ber glubende Pfuhl und brullend lobern Die Flammen empor. Die umftebenben Stamme bes Balbes find roth, die Schneefloden gittern wie Rofenblatter nieder und raich aufwirbelt blauer Rauch mit ben fpringenden Funten.

Das brittemal fraht ber Sahn.

"Feuer!"

Der icone Rnecht bes Rocten Baul fturgt hinaus. Da find ichon zwei Danner aus bem Blochaufe ber Solier au Sanden, ben brennenden Meiler gu bampfen, mit Conee und Rohlenschutt bas Reuer wieber in fein Junerfies gu verichließen.



"Gi Du! wer ift benn ba aus ber hutten gesprungen?"

schreit einer der Holzer.

"Saureiter will ich heißen, wenn das nicht Einer vom Rockenberg ist gewesen. Ist sicherlich der Alte nicht daheim und saß heut' Nacht der Schelm da drinnen warm."

"Nachher ist's fein Bunder, daß der Meiler losbrennt."

"Fangen wir ihn!"

"Es gilt!"

Sie liefen durch Dunkelheit, Walb und Schnee dem Fliehenden nach. Der Simon weiß es wohl, er ift keine Verantwortung schuldig, wenn er da drinnen bei der Köhlerin ein Weilchen rastet, aber wenn es nicht lant wird, um so besser. Zett — wie sehr zu seinem Glücke! — stolperte er über einen niedergebrochenen Banmast, stürzte und die beiden Holzer erhaschten ihn. Mit brennendem Schwamm leuchteten sie ihm in's Gesicht.

"Der Rocken-Baul-Anecht!" lachten fie, "haft Recht.

Auf unfer Stillfein tannft Dich verlaffen."

Sie ließen ihn stehen. Er schüttelt ben Schnee aus seinen Falten, gewahrt babei in ber Tasche ben Rosenkranz und sagt zu sich selber: "Na, den hast heute auch vonnöthen gehabt."

Er ging bem Rodenberge zu; burch bas Schneegestöber

graute der Morgen. —

Wie gang anders als am Rockenbache hat fich die Barbara-

Rorate an der Trach vollzogen!

Aus den Thälern und von den Bergen sind zur nächtlichen Stunde die Kirchengeher herangekommen — die meisten
sich den stundenlangen Pfad mühsam bahnend, der einige Minuten hinter ihnen wieder verweht war. Um die alten, sausenden, frachenden Bänme tanzten die Wirbel des Schneestandes, und auf freier Halde mußten die Leute sich mit Gewalt anstemmen gegen den Sturm und ihre Mäntel sider das Gesicht werfen, um athmen zu können.

Mancher verlor in dem wirbelnden Gran die Richtung und irrte fluchend oder betend im Schnee umher und Viele haben am Morgen dieses Barbaratages gemeint, es wäre

"ihr lettes Ende."

Nun standen oder trippelten sie um die Kirche herum oder kanerten sich an die Mauer, und um die Ecken pfiff der Bind und von den Dächern flog der Schneeftanb nieder und aus allen Binkeln tanzte er hervor.

Die Lente sahen aus wie mandelnde Schncemanner und auf den schneelosen Stellen bes Erdbodens klangen ihre

gefrornen Stiefel.

Jeder, der huschend des Weges tam, hastete der Kirchensthur zu und Jeder drückte vergeblich an der Klinke — sie gab nicht nach, die Kirche war verschlossen. Ans den schmalen hohen Fenstern schimmerte flackernd der rothe Schein des "ewigen Lichtes."

Durch die Thurmfenfter saufte der Sturm, so dag hörbar

die Gloden schrillten.

Die Stunde der Rorate war schon da, die Lente wurden ungeduldig und schlugen dem Küster das Fenster ein, daß er auswache.

"Berdammtes Bolk ba draußen!" rief dieser, "als ob ich nicht seit erstem Hahnenschrei schon wach wäre! Kann ich

was dafür, daß der Herr die Rirchenschlüffel hat?"

"So hole sie, Du alter Großnarr. Sind wir deswegen zur Barbara-Mess. in Wind und Wetter dahergestiegen, daß wir hier vor der Kirchen sollten starr werden? Schau das Weiblein da! 's ift schon gar nicht mehr bei sich selber, über und über erfroren; wir rennen Dir die Thür ein, Küster, wenn Du nicht aufmachst!"

Der Rüfter lief in den Pfarrhof.

"Was ift benn heute los und ledig?" rief ber Herr Franciscus aus seinem Zimmer.

"Die Lente wollen in die Rirchen."

"Was haben die Leut' zur Nachtzeit in der Kirchen zu suchen?"

"Herr, es ist ichon fechs."

"Lagt mich in Ruh' bei soldem Söllenwetter. Die Leute follen beimaeben: es ift schon aut."

"Möchte es ihnen wohl fagen, Herr, aber bie Rorate ift bezahlt."

"Gieb ihnen ben Bettelpfennig gurud. Ich will mir uicht meine erft erlangte Gesundheit wieder untergraben."

"Hört boch, fie schreier schoi. Um Gotteswillen, Plarrerr," bat der Killer, "sie sind so weit hergefommen, sie halten was auf den Barbaratag, der Sterbestunde wegen. Jeins Maria, da ist jett ein Seien vorbeigestogen! Ich Euch, Pharsper, sieht auf, sonst kanne was degeben."

So ist benn herr Franciscus aufgestanben, und bes Unwettere ungewohnt, frostelnd hinabgegangen, die Rorate

gu lefen.

Lief in den Mantel gehüllt, schritt er quer fiber den Rirchplat gegen die an die Kirche gedaute Sacristei. Die Leute grüßten ihn kaum, sie murmelten nur, und Einer im Finstern wurde nicht erkannt, wer es war — sagte halblaut: "Die Trawieser Leut" mussen wohl einen sesten gena, an die Priesterweitze haben, daß sie des Gottesdienistes wegen,

ben fo Giner halt, ben weiten Weg machen."

Der Küster zündete aus der glimmenden Ampel die Kerzen des Altars an. Das vergoldete Ernetige vor dem Tadernafel schimmerte; des Bestieren vermodeten die wentigen Lichter das Düstere des nächtlichen Gotteshaufes nicht zu zerstenen. Die Lente hatten in ihren Bäufen Platz genomen und aar Mancher datet zu fum. Die vor Krofte ersteilten men und aar Mancher datet zu fum. die vor Krofte ersteilten

Finger gelentig zu machen, bis ihre Thatigfeit mit ber Bet-

Endlich schlig das Glöcksen an und aus der Sacriftei trat ein Knade im rothen Mäntlein und der Priester im Ornate. Die Sänger auf dem Chore stimmten dem Lobe gesang au, Dem, von dessen herrischeit Erd' und Himmel erfüllt sind. Der Priester stieg die Stufen des Altars binan.

Noch war es vor Tags, wie es nach christlicher Sitte sein muß für die Rorate. Dieser Gottesdienst soll die sange Racht versinnlichen, in welcher sich einst das Bolt Zehowa's nach der Antunst des Messias gesehnt hat.

Die Sänger begannen ben Sang des Abventes: "Thauet Hannel ben Gerechten, Wolfen, regnet ibn herab! — Ren-jiden, betet an im Stanbe, web? ber Hoff und ihrem Naube, weil ber Heiland tommen foll. — Welterlöser, ach erfülle, was Dein Bot' verfündet hat. Komm' und bringe und ben Krieden!"

Der Priester trat an bie linke Seite des Alltars und verstündete das Evangelium: "Ich bin die Stimme eines Rusenden in der Wilfe. Bereitet den Weg des Herrn. Schon sieder Der in Eurer Mitte, den Jhr nicht tenut. Dieser ist es, der nach mir tommen wird, der vor mir gewesen ist und bessen zu fleien zu lösen ich nicht würdig din. Wer wird besiehen, wenn er erscheint! Wachet eben die Wege, dem nache ist sein Keich.

Die Gläubigen standen in Andacht da; boch Einer war unter ihnen, der dachte: "Unseliger Mann, das ist Deine

eigene Grabrebe gewesen."

Die Handlung nahm ihren feierlichen Berlauf und die Sänger (prachen bes Propheten Gesang: "Aus Fjald's Schamme wird ein Neis entsprossen, aufblühen aus dem Zweig eine Whose. Und Du, Betlessen Ephrata! Zwar stein bist Du mitter den Erchsscheiden Ephrata! Zwar stein bist Du wurter den Erchsscheiden, der Sweigen, aus den Tagen der Ewigleit dem U. Auch Gerechtigtet wird er richten, entsschieden über die Unterbrückten des Laudes. Den Freoler

wird er tödten mit dem Hauch seiner Lippen und frohlocken

werden die Bewohner von Bion."

Die Sänger schwiegen, es nahte der heilige Angenblick. Der Priester kniete auf der Stuse und saltete die Hände und neigte das Haupt. Aller Stolz, aller Hohn und alle Härte schienen von ihm genommen zu sein, alles Frdische von ihm gewichen zu dieser Stunde, da er in Gebet und Demuth sag vor Dem, dessen derterlösendes Areuzesopfer er nun begehen soll. Langsam erhob er sich und stieg im Geiste die Felsen des Berges Kalvari enwor. Dort in der Dämmerung der Sonnensinsternis ragt das Areuz. Die Hammerschläge klingen. Der Priester beugt seine Anie und mit zitternden Händen hebt er die Hostie.

Die Berjammlung liegt im Gebete. In diesem stillen Augenblicke gedenkt Jeder des Liebsten auf Erd' — mag es das Gespons, mag es das Kind, mag er es selbst sein. — Draufen pfeift und winselt der Sturm und die Kenster

flirren.

Der Priester hebt ben Kelch; die Nerven der Hände eines wahren Priesters fühlen es, wie aus der helligen Bunde Duell der warme Brunnen in das Gefäß rieselt. Er sieht des Gekrenzigten blasses Antlitz gen Himmel sich richten: Nun ist es vollbracht. Bater, nimm meine Seele!

Die Sänger suhren fort: "Vom Himmel erschallt die Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen des Donners. Und es erschallt ein Geton wie Harfenklingen — sie singen ein neues Lied, das keines Menschen Ohr versteht D, Du Lamm Gottes, das Du wegnimmst die Sünden!"

Der Priester schlug dreimal an seine Brust, brach dann das heilige Brot mitten entzwei und legte es auf seine Zunge. Hernach machte er über den Kelch das Zeichen des Kreuzes und trank daraus. Als das geschehen und unter Gebet der Kelch gereinigt war, deckte er diesen zu in der Form einer Todtenbahre. Und die Sänger riesen im Chore:

"Selig find die Todten, die im Herrn fterben. Ruben sollen fie von ihrem Leibe und ihre Thaten werden mit ihnen

eingehen in die ewigen Emigfeiten!"

Das Opfer war vollbracht. Der Briefter wandte fich an's Bolt, breitete bie Sanbe aus und fprach : "Der Berr fei mit Euch!" Dann fegnete er die Gemeinde, nahm in feine But bas heilige Gerathe und verließ ben Altar. Die Gemeinde ftimmte noch ben Befang an: "D, fei gegruft, Maria, Du lichter Morgenftern!" - Da gellte am Thor ber Sacriftei ein graflicher Schrei, und gurudtanmelte ber Briefter und hinfturgte er frachend auf Die Stufen bes Altares.

Alles fpringt auf; fdrill abgeriffen ift ber Befang. Dehrere hufden lautlos bem Musgange gu, Unbere eilen gegen ben Altar und erheben ein Jammergefchrei, bag bie Banbe hallen. Gie brangen fich bin mit Schieben und Stoffen, Gines amifchen bas Andere - und prallen gurud -

mit berhaltenem Antlige ftohnend gurud.

"Bas, um Jeju Billen, ift ba gefchehen?" "Erichlagen!"

"Blat gemacht! Blat!"

"Ceht, bas Blut rinnt ju unferen Sugen! Sinmeg!" Bingeftredt bor ben Altar, an welchem noch die Opferfergen breunen, liegt er. Un ben unterften Quabern gerichmettert bas Saupt, bas gespaltene, über bie Stufen hingeftredt bie Sand, welche frampfig ben Relch noch untflammert. Abgeworfen an ber Bforte ber Gacriftei liegen Barett und Stola und aus bem engen Thore felbft ftarrt Finfterniß.

"Ber!" riefen grelle Stimmen aus augftbeklommenen Guraeln.

"Wer birgt fich brinnen ba?" Gie brangen in bie Gacriftei.

Und ftetig entrieselte bas Blut ber graflichen Bunbe, bie Diemand tonnte feben, ohne aufzuschreien por Entfeten.

Reiner magte ben Tobten gu berühren, bas Schreien erftarb, Biele ftumm por Schred, bewußtlos faft taumelten fie aus ber Rirche. Auf bem Thurme gellten die Gloden fie lauteten Sturm: um bie Banbe und Baume brauften bie Binbe - fie bliefen Sturm.

Co ging in Tramies Diefer Morgen auf.

Auf allen Wegen liefen Leute um. Rasch, als ob es ber Wintersturm hinausgeschleubert hätte in die Gegend, wurde es in allen häusern laut: Der Pfarrherr ist erschlagen! —

Der Fenerwart saß in seiner Kammer allein, sein Angessicht war sahl wie die Wand des Ofens, sein Haupt war weit vorgebengt — gedankenschwer.

Da ging die Thür auf und mit ernsten Meienen traten herein der Bart vom Tärn, Uli, der Köhler, der Firner-

Bans, ber Baldhüter und Andere.

"Fenerwart," sagte ber Bart vom Tärn, Du wirst wissen, warum wir ba sind. Wir haben zu berathen, was jegund weiter zu thun ist."

Der Feuerwart nickte ichwer mit dem Saupte und mur-

melte: "Es ist zu plötlich gefommen."

"Beiß man, wer?" fragte der Baldhüter.

"Das weiß man."

"Wo weilt er?"

"Er ist in Sicherheit," sagte der Fenerwart, "aber nur

für heute. Für morgen nicht mehr."

"Männer," sagte ber Bart vom Tärn und sah fie an nach der Neihe, "ben heutigen Tag haben wir gemacht, wir Alle. Wir stehen für ihn ein!"

"Wir ftehen für ihn ein."

"Heute sind wir die Freien von Trawies. Nun heist es mit Kopf und Jaust auf der Wacht sein, daß uns die

Schläge nicht treffen."

"Kommt," sagte der Fenerwart und wies sie mit der Hand von sich, "tommt am Nachmittage wieder, Ihr Männer von Trawies; jetzt geht, mir zittert das Mark in den Knochen, ist allzuplötzlich geschehen. —"

Das Wirthshaus fonnte heute die Gafte nicht fassen. Alles, was wissend war, kam, um zu erzählen, und Alles, was nicht wissend war, kam, um zu hören und zu schaubern.

Mit einer Holgart ben Ropf gespalten! Gie beklagten ben "guten, braven Berrn," und Jene, die sonft am lautesten über ihn geflucht hatten, flagten am lautesten. Wer es gethan

hat? Die Kirche und Sacristei ist durchsucht und Niemand gefunden worden. Er ist entwischt. Ein Ranbmörder? Nein. Ein Heimischer ung es sein, der Herr hat Feinde gehabt. Bielleicht sitt der Mörder hier im Birthshaus mitten unter uns, und trinkt, und läßt sich erzählen wie es gewesen ist.

"Man müßte ihn hängen!" riefen mehrere. "Köpfen, räbein, fteinigen!" schrien Andere.

"Man mußte ihn auf den hintersten Trasank hinaufsjagen, daß ihn die Häscher nicht finden," meinte ein Einzelner. Da stutten die Anderen. Männer waren darunter, die saßen schweigend da und Mancher seufzte in sich hinein: "Benn diese Tage erst vorbei wären!" Was dann wird?!

Mittlerweile waren an den Stufen bes Altares die

Rergen niedergebrannt und verlofden.

Der Schnlmeister lag vor Schreck fast ohnmächtig in seiner Stube. Das Fenster, welches gegen die Kirche ging, hatte er sich mit Leinwand zweisach verhüllen lassen. Der Küster war in allen Weiten und erzählte die Schreckensthat in den Häusern, und war ganz außer sich, und ging trot des tiesen Schnees wie auf Flügeln, und klagte allerwärts: "Er war so gut!" und tröstete sich und Andere: "Aber vielsteicht kriegen wir jetund einen noch Besseren."

Um die Mittagszeit kamen die Knechte des Feuerwart und trugen den Todten in den Pfarrhof, um ihn dort aufzubahren. Sie kamen in's Wirthshaus und gestanden, daß alle Beine gebrochen werden müßten, wenn man ihn so aufbahren wolle, wie andere Lente. Er sei ganz erstarrt. Ob

man glanbe, daß fie "brechen" burften.

Da gab Einer den Bescheid: "Wollt's End, nicht rathen!

Beinbrechen ift criminalistisch!"

"Heißt das, wenn man verklagt wird," warf ein Anderer ein, "aber der Herr Franciscus, und das ist das Beste an ihm, verklagt Keinen mehr."

Reinen mehr?!

Endlich am Nachmittage, da es schon zu dunkeln ans hub und sich die Lente in ihre Häuser zurückzogen, um in denjelben einer Gespensternacht entgegen zu bangen, ver-

sammesten sich die Aestesten von Trawies in der Oberstube des Feuerwart um einen Eichentisch, auf dem zwei Kerzen brannten.

"Das Allererste ist," hub Gallo Weißbucher, der Fenerwart an, "daß wir seinen Leib in die Erde schaffen. Ich habe ihn zur Bahre legen lassen und meine Anechte sind jetzt auf dem Gottesacker und bereiten das Grab. Es wird wohl Jeder mit mir einverstanden sein, wenn ich sage, der Herr muß in christlichen Ehren bestattet werden."

"So sage ich auch," versetzte der Bart vom Tärn, "und je eher, besto besser, bevor sich das Gerede noch über die Haide sien sieht; fommen die Fremden, dann sind wir nicht mehr Herr im Haus. Warten, ob er etwan wieder munter wird, das ist bei dem nicht vonnöthen, so ist mein Antwort, das wir ihn morgen früh in die Erden thun."

"Daß die Gile nur nicht auffallend ist!" meinte der

Firner-Bans.

"Sollten wir darüber einmal wortangelassen werden, so sagen wir, was wahr ist: Die Leute wären in einen Anseruhr gerathen, Jeder hätte die schreckbare Winde schen wollen und sie haben vor Erregtheit nicht gewußt, was sie thun, und ist das Trawieser Dörsel nicht mehr sicher gewesen. Bem liegt es an, als uns, daß wir Ordnung halten!" so sprach Uli der Köhler.

"Es ist ganz schreckbar," senfzte der Fenerwart, "so was! am Altar, vor aller Leut' Angen. Ungeschickter hätte er es nimmer machen können. Wir werden arg zu thun haben, meine lieben Männer, daß wir uns aus der Patsche schleifen!"

Ob mehrere Trawieser Leute eine Ahnung hatten, was

dahinterstedt? wurde gefragt.

"Auf unserem Fohannesberg droben," berichtete der Firner-Hans, "heißt's allerwegs, ein Naubmörder aus dem Ritscherwald herüber habe es gethan. Dem sei um das Silbers geräthe zu thun gewesen und er habe während der Rorate in der sinsteren Sacristei die Laden durchsucht, sei dann nach der Wesse vom Pfarrherrn überrascht worden. Er hätte dem Herrn noch den vergoldeten Kelch wollen aus der Hand

reifen; ber Berr Franciscus wollt's aufnehmen mit dem Wicht, follen miteinander noch Gins gerungen haben und da habe ihm dieser mit einem Sieb den Ropf auseinandergehauen. Der Morder habe hierauf eilends fliehen und feinen Raub zurücklaffen muffen. Am Bormittage barauf foll er noch im hinteren Trafantthale gesehen worden sein, mit der blutigen Urt."

Co berichtete der Firner-Bans und feste noch bei: "Ich habe allen Leuten, mit denen heute davon die Rede mar und es spricht kein Mensch was anderes, als vom Morde gefagt, es tonne wohl nicht anders fein, aber des Berbrechers dürfte bei so unsicheren Zeiten schwer habhaft zu werden sein."

"Daß es fo fteht," verfette ber Renerwart, "das ift

mir recht lieb."

"Und," meinte ber Waldhüter, "ber Mensch fann um Mitternacht in die Sacriftei geftiegen fein - die Sturmnacht ist ihm aut zu statten gefommen - und - was ich übernehme - ein ausgehobenes Kenstergitter mag fich morgen. wenn man die Sache erft untersuchen wird, leicht finden laffen. - Wir find hernach ledig."

Rett fuhr sich der Bauer vom Tropperhof mit seiner rauhrindigen Sand über das Geficht und that, als ob er

reden wollte.

"Weißt Du auch mas, Tropper?" fragte ber Feuerwart. "Was ich gehört habe," fagte nun der Aufgeforderte, und was mein Knecht, der Nantel, beimaeigat hat, thaten Die Leute doch fo ihre Ropfe zusammenftecken: man wiffe nicht, ben guten Herrn Franciscus fonne auch ein braver Mann aus der Trawieser Pfarr in den Himmel geschickt haben."

"Auf der Wildwiesen ift dasselbe Gerede."

"Bei der Rofelarztin, wo ich heute wegen einer franken Ruh war," berichtete ein Anderer, "und wo allerhand Leute zusammenkommen, habe ich auch fo etwas gehört."

"Das ift ichlimm," murmelten fie, "bas ift ichlimm!" "Mich nimmt das nicht Bunder," fprach ber Bart vom Tärn.

"Es wird doch Reiner unter uns ein Spigbub' fein aewesen!"

"Davon feine Rede," fagte ber Feuerwart, "was bas Mundhalten anbelangt, ba getraue ich mir meine Seele für

Reben einzusegen."

"Mer," seite der Bart vom Tärn bei, "was uns eingesalen ist, tann auch Auderen eingesallen sein — zu Trawies ist ein solcher Gedaunt, dei meiner Tren, doch nichts Unwögliches. So gut als wir Bauern, sonnten sich die Holgen much der Auch der Auch der Auch der Auch ein Tärn, oder auch die Anappen aus den Sautösen. Denken mögen sich's Biele, das glaube ich, aber Nanne darf keiner genanut werden, sonl sind der Vanne darf keiner genanut werden, sonl sind der von Melliche, das gehre die Löchter der Jene der Geder in die Trawies vermanert hat, sonst hätten wir die Herren von Nenbruck auch Dekrichber, und weiß Gott von wo ber schon norgen am Halse."

"Dem fei Goit vor. Erst muß der Todte unter die Geck, muß den Leuten das Maul gestopst sein, müssen wie bie weitere Berwaltung von Trawies geordnet und unseren Stand gegen die herren beschoffen, müssen ist demen, wie Sichen Geben. Dann undgen sie kommen, wir

wollen uns por ihnen nicht fürchten."

"Die Bermaltung von Tramies?"

"Aus Einheimischen und Hausgejessen wird der Nath gewählt, wie es vor Zeiten war," sagte der Heiterwar und legte seine Hand auf ein graues Valatt von Fergament, "Dieser Nath ist der Herr und bas Gericht im Hause und im Bade, in der Kirche und in der Schule, und in allen Gemeindesachen. An Seinern und Wosden den gehreite Theil sühren wir, wie es Gottes Willen ist, ehrlich an die obge Drigsteit ab. Und von den freitbaren Männern jeder Siebente, den das Los triss, wird willig dem Land zu Schus und Wehr ich sleifen, oder allzeit zu sinden jein. Bon den Weltpriestern den Viellen, oder allzeit zu sinden wählen wir nach altem Rechte zwölf; ans diesen zwössen wir den deren Rechte zum Seelsorger bestimmen. Sei ist das alte Trawieser Gesetz gewessen und zu wolfen wir es wieder aufrichten."

Sie sprachen noch, als die Stiege herauf ein Gepolter vernehmbar wurde. Fast gleichzeitig ging die Thure auf. Der Gerichtsbote und zwei Mann ber Landwache traten ein. Einige ber Männer richteten sich mit Befrembung auf, die anderen blieben scheinbar gelassen sitzen und blieben ernst den Eintretenden entgegen.

"Wir bitten um Berzeihung," sagte ber Gerichtsbote und wendete sich gegen den Fenerwart. "Ihr seid, befinne ich mich gut, der Gallo Weißbucher? Wir kommen eilig aus

Neubruck."

"habt Ihr etwas auszurichten?" fragte der Fenerwart. Der Bote blickte ihn erstaunt an.

"Des Mordes wegen!" fagte er.

"Ah, des Raubmordes wegen," fiel der Bart vom Tärn ein, "ja gut, daß Ihr da seid. Ganz Trawies ist aus Raud und Band. Wir sind, wie Ihr sehr, eben beisammen, um zu berathen, was vor allem zu geschehen hat. Schier haben wir selbst den Kopf verloren. Ein solches Unheil, Herr Gerichtsbot!"

"Zuvörderst hat gar nichts zu geschehen, als das Protokoll aufzunehmen," sagte der Bote im gemessene Anutstone, sich in seiner wichtigen Wission weidlich streckend, "im Namen des Gerichtes seid Ihr aufgesordert, hierin nach heiligem Wissen und Gewissen unseres Dienstes zu sein. Wir versügen uns sofort an den Ort der That."

Die Männer standen auf. Der Feuerwart blies eine Kerze aus, mit der anderen leuchtete er die Treppe hinab. Seine Züge waren fast entstellt. Mehrere stahlen sich davon. Bon diesen bemerkte Einer: "Hockt uns richtig schon im

Meft!"

"Wer?" "Der Teufel."

"Du meinst bes Gerichtsboten wegen. Der schreckt mich aber gar nicht. Wenn es die Herren zu Neubruck nicht einmal der Milhe werth halten, daß von ihnen Einer selbst kommt, sondern nur den Boten schieden, das Protokoll aufzunehmen, nachher denke Dir's, wie groß ihnen die Sache stehen mag."

"Du trau' nicht! Bedent' ben wilden Schueehaufen jett. Benn Du ber Landvoat bist dranken zu Neubruck und es

heißt: ben Trawieser Harrherrn hätten sie heut' erschlagen, ich stellt mich auf die Wag', das Du Dir bentst: Bei so einem Höllengesibber jagt man feinen Hund nach Trawies. Ich werbe nachschauen, bis der Weg sahrbar ist. Einstweilen schiede ich dem Boten voraus. Berlaß Dich drauf, er sommt nach selber."

"Rachher geht's uns nicht gut."

Der Bart vom Tarn, ber Firner-Sans und ber Feuerwart gingen mit ben Gerichtspersonen gegen bas Dorfchen

hinab und gur Rirche hinan.

Sie traten vor ben Altar. Bis man mit einer Factel fommen sollte, fagen sie bei bem rothen Scheine bes ewigen Lichtes bie erstarrte Blutlache mit ben duntlen Bachen über bas Pflafter hin.

Der Gerichtsbote blidte fuchend um fich und frante

endlich: "Wo ift er benn, ber Tobte?"

"Den haben wir ja in ben Pfarrhof getragen, bag er zu einer würdigen Aufbahrung gefommen ift."

"Wer hat End gefagt, bag Ihr ben Todten folltet von

ber Stelle tragen?" fuhr ber Bote fcharf brein.

"Gefagt?" entgegnete der Fenerwart, "so viel wird Giner boch felber verstehen, daß er da nicht liegen bleiben taun."

"Schon so alt, Weißbucher, und immer noch nicht wiffen, daß man an einem Thatort nicht ein Tüpfel ändern dars, bevor die gerichtliche Untersuchung stattgefunden hat."

""Das mag wohl ein Gerichtsbot" wijfen," redete der Firner Hans drein, "Einer, der gleich überall dadei sein nuß, wie der Nach dein Nas. Wir Baldiente fönnen es nicht is genau wissen, was der Branch ist, wenn Einer adgeschlächtet wird —"

"Das verbiet' ich mir, Du Malefig-Menfch! Bo ich jett fteh', ba ftehe ich im Namen bes hohen Gerichtes!"

"Rein, thut Euch nicht erhitzen, Manner," beschwichtigte bart vom Tant "Byr habt manches Schöppel getrunken gu Tramies, bas Euch nicht in ben Beutel gegwicht hat, Bot, so werder es uns auch nicht so streng aufmessen, wenn wir in unferer Unwissenheit was Unrechtes gethan haben. Ihr hättet es sehen sollen, wie schrechter er da gelegen sist. Die Veute, die ihn geschen haben, sind schier wahnstimig worden und haben geschren nach einer christlichen Bahre.

"Die Kirche fatte in ber erften Stunde gefchloffen werben follen," belehrte der Gerichtsbote, da fie das Gotteshaus verließen, "mit dem Beten ist's in diesen Mauern nun wohl boch für alle Zeit vorbei. — Was machen benn die Leute der am Rain?"

"Das Grab maden fie," antwortete ber Feuerwart. "Für men?"

"Ru eben für —" er wies mit bem Daumen gegen ben Bfarrhof.

Der Bote blieb stehen und sagte: "Liebe Leute, werm Ihr in Allem so eigenmächtig handelt, dann haben die Alagen Cures Pfarrherrn einen guten Grund gehabt. Nicht ein tobtgeborenes Kind dürfet Ihr selbstmächtig begraben, und erst ein solcher Fall! Ich hafte bafür und Ihr haftet bafür, daß von biesem Augenblicke an dem Zobten nicht ein Haufaben angerührt werde! Boreh muß Vieles geschehen, ich sage Gud: Der sommt vor Wochen und Tagen nicht in die Streen!"

Schweigend ichritten sie die finstere Treppe hinan zur Bohnung bes Pfarrhetrn. Aus der offenen Thir leuchtet der Schein vieler Kerzen. Dieselben umstanden ein Gerülte, auf welchem ein Körper lag, der mit einem grauen Tuche ganz bebedt war. Aur zu Küßen ragten die Stieseschiebervor; zu häupten stand, saft dis an die Deck der Stube ragend, ein großes Kreuzbild.

Belideines waren vorgerückt, aber fein Beter war ba, abs gange hans war feer und talt. Keiner ber Männer von Trawies schritt vor, um den Todten zu entstüffen. Der Gerichtsbote selbst mußte es thun, schraft aber mit dem Anfe: "Jejus Maria!" heftig zurück. Selbst die beiden Landwächter waren blaß geworden.

"Für uns ift ba jegund nichts gu thun," fagte nach einer Baufe ber Gerichtsbote, "lofcht bie Lichter aus, ver-

Das Gestöber hatte fich erichopft, ein talter Sternenhimmel mit bem auffteigenben Monbe ftand über ber weißen Berglanbichaft. Der Gerichtsbote in Begleitung ber Bachen fdritt an ber Trach babin. Es begann bie Sabnbe nach bem Berbrecher.

Ein heiterer Wintermorgen voll Blinten und voll Glitern. In der Farbe ber freudenreichen Unfchuld liegt bes Winters lilienreiner Mantel über ben ftillen Thalern und über ben Bergen, die in bas Blau ber Simmelsglode ragten. Mauern von Trawies, bie fonft hell im Grunen ichimmerten, fteben jett wie graue Burfel im lichten Schnee. Aber bas Auge bes Ergablers tann fich nicht freuen an biefem Glange, es ift verichleiert von bem Schatten ber unseligen Racht, im Beifte fieht es bas Berhangnig, welches mit gefchaftigen Fingern aus biefer Racht garte, buntle Faben fpinnt. Durch bas Meer bes lichtes giehen biefe Faben von Saus gu Saus, von Butte gu Butte, ja, bon Baum gu Baum und von Stein ju Stein, und berichlingen und verweben fich ju immer bichteren Schleiern, bis fie bie Sonne verbecten und die Rufunft, welcher aud ju Trawies jebes junge Berg entgegenlachen will, mit ichwarzem Flor verhüllen.

Mur wenige biefer Faben fpannen fich gleich anfangs fo ftramm, baf fie reifen und ein geangeltes Menidenfind wieder frei wird. - Doch, an foldem Tage ber Unruhe und bes inneren Aufruhrs ift feine Beit für Betrachtungen, Geht bie Rotte, die bort aus bem Wirthshause ftromt! Der fleine Baumhadel ift in ber Riemme, ber fleine Baumhadel mit feinen großen Rinnbaden und feinem tegelspiten Saupte, ber fleine Ausbund von Berichlagenheit und Bosheit, ber Faun von Trawies mit ben furgen Beinen und ben langen Ringern, ber behende Zwerg mit ben Schafsaugen, mit ben Safenfufen und mit dem Fuchsichweif, bem fo viele Gunden auf ber gelben Stirne geschrieben fteben als Blat haben, und bem nirgends beizukommen gewesen — dieser kleine Baumhadel war jest in ber Klemme.

Gestern, bis spät in die Nachtstunde hinein, war er im Birthshause geseffen und hatte mit den Anderen spinitifirt über den Mord in der Kirche.

Die Racht hatte er in ber Wirthsstube unter der Dsenbant verschier, weil auf berselben ein Anderer lag, den and das Heingehen werdrossen hatte. Hente Früh, da sich bie Stube wieder sülfte, begann das Spinntssiren neuerdings. Der tleine Vaumbackt war der Raumbackt war der Raumbackt war der Raumbackt war der Mieben philosen häft! "Aufhängen! Dei den Jüßen auf den Kirchturm hängen! Aus der Jaut Kiemen schweiden, für den neuen Pfarrherrn Schuhriemen!— Sehört ihn nichts anderes! Soch ther und haut Einem den Kopf ausseinander! So ein Bölli. Wöcht der und haut Einem den Kopf ausseinander! So ein Bölli. Wöcht wissen, wie ihm so was selber thät' tangen. Und noch dazu auf dem seitsten vertragen ber hoh band seine sein Böllisen Der, das uns die ganz kirchen verschandte ist eisenter! Estächurt verschandte ist.

Auf solche Gutrusstung hintte der Stoß-Ridel zu Baumadtel's Tisch herbei. Der Stoß-Ridel, hosgrießner aus bem
Tärn, war ichon seit lange nicht der beste Freund des Baumhadel, sie hatten tein "gerades Zusammenschen"; nicht just,
weit der Sine so lächerlich flein war, und der Undere sie heidemmäss lang, als bielmest, weit sich der kleine Baumhadel einmal nu die holzriesenarbeit im Tärn beworben hatte. Er hat die Arbeit nicht bekommen, aber hätte er sie bekommen, io wäre der Scho-Ridel mit feinen Beiter nortols gewesen.

Dieser heibenmäßig lange Holzriesner — ein rollenber Buntstamm hatte ihm ben Fuß abgeschlagen — hintte nun junt fleinen Baumhadet, flützte ben Ellogen auf bie Tilcheede und sagte so leise, baß es wie eine giltige Anrebe aussah, und so laut, baß es alle Unnstenthen hören konnten: "Zhu" mur's sagen, Baumhadel, wo bist Du benn gestern früh Morgens geweien?"

"Ich? Geftern fruß Morgens?" entgegnete ber Kleine und machte ein frummes Auge, "fünmeri's Dich was? Gin orbentlicher Mensch wird wohl in ber Kirchen gewesen sein."



"Baft ichon Recht," hierauf ber Lange, "wenn's nur im Evangeli ftunde, daß Du ein ordentlicher Mensch bift!"

Darauf lachten die Leute. Der fleine Baumhackel jedoch blieb ernfthaft, machte einen langen Sals gegen ben Langen und fagte: "Wie weißt benn Du bas, Stof- Nickel, bag es nicht im Evangelibuch fteht? Du haft Dein Lebtag nicht hineingeschaut."

"Da braucht man auch nur Dich anzuschauen, und bas habe ich gestern um's Sonnaufgehen, wie wir uns draufen bei der Trachbrucken begegnet sind. Und da muß ich wohl fagen: wenn Du fo andachtig ben Rofenfrang gerieben haft, daß dabei Deine Finger find blutig worden, so mußt Du fcon ein höllisch frommer Chrift fein."

Wie die Umfitsenden und Umftehenden bisher über den

Wortwechsel gelacht hatten, so wurden fie ploglich ftill.

Dem Baumhackel quollen die Augen hervor; er machte eine Befte, daß man feine beiben Banbe feben fonnte und verfette bem Stoff-Nictel: "Brauchteft über bas Rofenfrang-

beten juft nicht fo au fpotteln."

"Ja, heute haft fie freilich gewaschen, Deine Rlauen," fagte der Nickel, "aber die Birichlederne haft heute nicht an, und ich will nicht selig werden, wenn auf ber nicht heute noch die rothen Flecken find, die ich geftern um's Connaufgehen fo ichon gesehen habe."

Das war genug, die Leute brangten fich lauernd um ben fleinen Baumhackel; diefer murde todtenblag bis über

bie Lippen - und bas war mehr als genna.

In den nächsten Minuten ichon mar es ausgeschrieen im Dörfchen: "Der tleine Baumhackel hat ihn umgebracht!"

Es war unglaublich und die besonneneren Männer, der Reuerwart barunter, beruhigten die Leute und suchten fie gu überzengen, daß dem fleinen Klank fo mas nie und nimmer augutranen fei. Aber die alten Beiber: "Geht's meg! Dem ichaut so mas gerade gleich! Dem habe ich schon lange nicht traut, bas ift ein Schlechtling, bas! Wie man nur nicht gleich auf den gekommen ift! Bar feine Frag', fein Underer hat's gethan, wie der! Und ichilt voreh felber noch über ben Morder, wie ein gerupfter Spat, bieweilen ber Lump in feiner eigen

Sant stedt. Du elendlicher Spigbub', Du!"

Als nun der Faun von Trawies inne wurde, hier drehe sich etwas Unbehagliches um seinen eigenen bluteigenen Hals, da goß er rasch den Rest von seinem Kruge durch diesen Hals, stieß den Krug auf den Tisch, daß es schriste, sprang hart

vor die Rase bes Stoff-Rickel und schrie:

"Berdächtigen willst mich, Du Wicht, Du Nichtsnutiger! Bo haft an mir Blut gesehen? Leicht ift Dir Die Brügelfuppen von Deinen hungerigen Beibern noch im Aug' gewesen. Weil Du Deine Erfte zu früh tobtgeprügelt haft, fo reitet Dir der Teufel jett zwei auf einmal zu. Dein Beidenleben ift es gewesen, Du Wildbock, bas den Bfarrherrn so gegen die Trawieser Leut' aufgebracht hat, und Deine Red' ift es gewesen, weißt Du, am Sonnwendtag, da beim Bach unten - Deine Red' wie Du gesagt haft: Den da oben - gegen das gemauerte Saus ift Dein Deuten gewesen, man hat sich leicht mögen benten, wen Du gemeint haft - Den ba oben follt' Giner in ber Still' megputen, hatt' die Narrheit ein End'. - Haft es nicht gefagt, Stoß-Nickel? Leuane es, wenn Du fannst! - Und einen Andern willst einreiten! Leicht hast es Du gethan! - Na, spring her. fpring her! Will Dir's nur weisen, daß ich es so gut pon Dir funnt ausschreien, als wie Du von mir. Thu's aber nicht, weil ich gleichwohl weiß, daß Du mir um's Sonnaufgehen, wie ich von ber Kirche heimgeh', weit draufen bei ber Trachbrucken begegnet bist. Bedent's Dir. Nickel, ich bin Dein einziger Beuge, daß Du felb' Stund' vom Tarnwald bift hergegangen! Bedent's, Holgriesner und fei ftill!"

Dem kleinen Baumhackl, ber sich bas Gesicht krebsroth und die Kehle heiser geschrien hatte, wurde bedeutet still zu sein. Daneben standen die Landwächter, fingen jetzt seine Arme auf und legten ihm ein Eisenschloß an die Hände.

So bewegte sich ber Auftritt in's Freie und ber fleine Baumhackel schrie und beschwor Himmel und Hölle, daß sie ihm zu Hilfe kämen und seine Unschuld bezeugten. Aber es war, als ob die Hascher gar feine Ohren hatten, hingegen

um so stärfere Arme und Ellbogen. Endlich wurde der Ateine einem Kellergewölse des Pjarrhofes aussemart, ibs am Nachmittage vom Baumhackt-hönischen am Gestade die Untersuchungsmänner gurüftamen und die Bestätigung brachten: an der Firschhauthose des Baumhackt seien wirkliche Blutburen zu sehen.

"Jetzi hilft Dir nichts mehr," blingelte ber Sanbhod bem Kleinen gu, als bieser zu weiterem Berhöre in's Births- haus gegerrt wurde, bas heute fo voll war, bag bie Leute

auf Banten und Tifchen fteben mußten,

"Man möchte bem fleinen Kerl so was gar nicht zustrauen."

"Der Große ift gut wea."

"Und ber Rleine wird auch gut weg fein. Ift fein Schabe."

Go flufterten bie Leute.

Eiliche waren zugegen, die hätten reben können, aber benen war ber Mund versiegelt. Der Baldbüter empfand biefes Siegel am peinlichsten. Jeht schwieg er noch, aber, die war er eutschlossen, ehevor er ben eigenen Bruber hängen läßt . . . !

Mittlerweise war aus Reubrud auch ein Gerichisbeanter angelommen, der redete dem nun alsverzagten Baumhackel gang gittig zu, er midge auf die Fragen turz und wahr antworten und Alles offen gesiehen, das sei der beste und der fürzeste Weg.

"Bum Galgen!" rief Giner am Dfentische.

Nicht an fein irbifches Cos möge ber Angeflagte jest benten; jedes Meufichen Leben fiese in Gottes Hand; aber jener Belt möge er fich erinnern, wo nur ber wahrhaft reumithige Betenner Erbarmen und Gnabe hoffen tonne.

Der tleine Baumhackel barg fein Geficht in ben Wintel

feines Ellbogens und weinte.

Für's Erfte moge er fagen, wo er bas Bertzeug habe? mit einer hade fei es geschehen.

Sade hatte er gar teine gehabt, fculuchzte ber Aleine, nur ein Meffer.

Bo bas Messer mare?

Das ware noch oben in Freiwild's Sommerstabl, Aber wem Pfarremord sei er unschuldig, so wahr die heilige Openjattigeit im himmel fage. Wenn er ichon sogen miffe, woher das Blut rühre: dem Freiwild auf der höhe habe er in der Siurumacht einen feisten Schöp's aus dem Stalle gestübt und im Sommerstab gestübt und im

"Bas redet er von mir?" ftand fragend am Nebentisch ein rothbärtiger Mann auf. Der Freiwild war's, der Bauer

auf ber Bobe.

"Er jagt aus, bag bas Blut von einem Schöps berruhre, ben er bem Freiwild aus bem Stalle geführt habe. Rit bas mahr?"

Alt ous made's...

"Mus meinem Stall — einen Schöpfen?" rief ber Rothbartige, "so schoul's aus! — meine lieben herren, ba tann ich heute gar nichts sagen, mir ist fein Schöps aus bem Stalle gefommen."

"Kügenmaul, Du!" suhr ber kleine Baumhackel auf, "Dir Schafe gestohlen werben? Ift gut für Dich und für mich."

"Da mußte ich erst nachschauen," versette ber Freiwilb

mit aller Ruhe, "heute tann ich gar nichts fagen."

Das Berfor mußte geschlossen werden. Der Baumhadel wurde in sein Gewölbe gurüdzesight, das sur einen einsachen Schafdeie sich einem ben geschlossen. Der Freiwild auf der Hohe, der jo wohlschend ist, daß er nicht einmal seine Schafter aghtt, gewann bei Biesen außer-ordentlich an Respect. Andere jedoch meinten, der gange Schafdessehricht an Respect. Andere jedoch meinten, der gange Schafdessehrlich ist inches als eine windige Ausssucht vom Baumhadel, der lieber sigt als hängt.

Als der Freiwild seines Weges ging, eilte ihm der Schau, Freiwild, dem armet Teufel könntest Du jegte: "Schau, Freiwild, dem armet Teufel könntest Du jegt auß der Kleunuc hassen. Man mag's wenden, wie der Kills, und Du deutst Dir's selber: ein gutes Wert ist doch geschehen, gestern Früh in der Kirche. — His ihm auß. Las Dir den Schöps gestohlen sein." "Lanter Lumpen!" brummte der Freiwild und haftete davon. Zur Dämmerung, als es gar öbe und einsam war um die Kirche und den Pfarrhof, weil sich Niemand in die Nähe getraute, selbst der Schulmeister und der Küster waren sort, und das Länten blieb aus und die hölzerne Uhr stand still auf dem Thurme — kauerte der rothbärtige Freiwild am vergitterten Fensterlein und flüsterte in den Keller hinad: "Junger Herr Baumhackel! Bist noch wach? — Wohnst wottern voruehm, jetzund. Das g'sreut mich. Aber vermeint hätt' ich's nicht, daß mir mein lieber Nachbar alljährlich die seisten Schafe stiehlt."

"D, Freiwild!" feufzte der Rleine im Reller.

"Aber als braver Radhar will ich Deine Chre retten." "Thue es boch gleich — heut' noch, daß ich aus diesem

Rotter fomme."

"Ein Schafdieb ift etwas gang Nieberträchtiges, wirft es einsehen, Baumhackel. Es hat mich vor etlich' Wochen, als ich mir auf ber Sohe einen Lärchenstamm nahm. Dein Berr Bruder, der Balbhüter, ichon einen dreidoppelten Spitbuben geheißen. Und Dein Bater felig, wie ber noch ift Waldhüter gewesen, der hat mich etlicher Arm voll Reifinstren wegen auf die Bank binden laffen. Schon das hat dem Chrenmann, als der ich Gott fei Dank immer gewesen bin, nicht wohlbekommen. Rett denke Dir erft; ein Schafdieb! Möchtest ja wieder frei werden, aber schwarz bliebest und ein Schurfel bliebeft in aller Leut' Augen. Rein, Rachbar, bas funnt ich nicht mit ansehen. Schau, da ift Dir ein kecker, blutiger Mörder boch gang mas anderes. Und gar fo Giner, wie der gestrige! Der wird respectirt! Sein Ruf geht in alle Welt und nach hundert Sahren noch zeigt ber Bater feinem Sohn den Abornbaum: auf dem ift er gehangen. — Nein, nein, Baumhackel, Schafdieb bist feiner. Mir fehlt fein feifter Schöps."

"Um der heiligen Maria-Linden Willen, Freiwild, thu'

mich nicht martern!" flehte ber im Reller.

"Es mußte denn fein," fagte der Rothbartige, "daß Du Dich gescheiter Beif' einmal ju was brauchen laffen wollteft."

"Was Du willst, Nachbar, nur bes Schöpses wegen sage die Wahrheit. Im Sommerstadl unter bem Schnee ist ja das Eingeweibe und das Messer zu finden."

"Das ist bas Wenigste, mein lieber Baumhackel, bas

tann ich heute noch aus bem Wege räumen."

"Wirft doch fein Teufel fein, Freiwild?"

"Wie ich sage, wenn Du Dich einmal zu etwas brauchen läßt. Aber voreh mußte ich Deinen Eidschwur haben. Ich und ein Zweiter, wir haben was vor, und da brauchen wir auch einen Dritten dazu. Ist auf Dich zu rechnen?"

Der Kleine schwur einen gewaltigen, siebenfachen Gid. "So!" sagte ber Freiwild, "so wären wir auf Gins.

Gute Nacht, Schafdieb!"

Am anderen Tage gab der Freiwild auf der Höhe an, wie es sich herausgestellt habe, daß ihm in der Sturmnacht richtig der seiste Schöps aus dem Stalle geführt, und daß eine Viertelstunde von seinem Hause, im Sommerstadl, davon das Eingeweide gesunden worden sei.

"Aber," segte er bei, "ich verzeihe es bem armen, kleinen Kerl, und ich schenke ihm's. Er soll meinetwegen nichts zu bugen haben. Ein andermal, wenn er wieder Hunger hat, soll er offen zu mir kommen."

Wie nun die Leute staunten! Der Freiwild war nicht allein reich, er war auch großmüthig.

Der wird noch Richter von Trawies.

Das Berhör mit dem Baumhackel wickelte fich nun rasch

ab; der fleine Faun war wieder frei. -

Beim Rocken-Paul saßen sie vergnüglich beisammen um den Tisch, knackten Haselnüsse auf und besprachen die Neuigkeiten aus dem Dorke.

"Der Pfarrherr liegt noch immer im Pfarrhof und hat kein Licht und kein Gebet. Alle Tage kommen Herren aus Neubruck und Oberkloster und schauen den Todten an und begucken das Blut am Altar, und treiben allerhand wundersliche Sachen, und sperren hernach Pfarrhof und Kirche immer wieder sest, daß kein anderer Mensch hinein kann. Dies Jahr haben wir Trawieser keine Christmette."

"In allen Gräben und auf allen Bergen steigen bie Landwächter herum — aber aufgekommen ift noch gar nichts."

Der kleine Baumhackel foll schon wieder daheim fein.

Bor bem muß man sich jett in Acht nehmen."

"Ift's wohl mahr, daß fie gestern ben Feuerwart haben forttreiben wollen?"

"Ja, ben, als Bormann ber Gemeinde wollen fie bersantwortlich machen für bas Unglück. Was kann benn ber bafür?"

"Jett ist der Brauch abgekommen. Sonst ist es allzeit der Brauch gewesen zu Trawies, daß die Leute ihrem verstorbenen Pfarrherrn einen Ehrenmantel haben gestochten."

"Einen Ehrenmantel! Wovon benn? Bielleicht einen

aus bem Barte ber alten Weiber?"

So redeten fie und auf einmal: "Uh, Dunar, wer ift

benn heute braugen?"

Man hörte das Abklopfen des Schnees von Schuhen und Kleidern; dann schritten sie auch schon in die Stube. Der Gerichtsbote und ein Landwächter. Zwei übrige Wächter blieben draußen vor der Schwelle stehen.

Der Roden-Baul fah etwas befremdet brein. Seit fein Haus ftand, waren noch feine folden Leute gur Thur herein-

gegangen.

"Hier ist das Roden-Paul-Haus?" fragte ber Gerichts-

bote.

"Ja!?" antwortete ber Bauer, und das Wörtchen endete in einem fragenden Ton.

"Wir fuchen einen Simon Sanefer."

Da ftand der Anecht von seinem Platze auf und sagte: "Der Simon Hanefer bin ich. Was wollen die Männer von mir?"

"Im Namen des Gerichtes: Du mußt mit uns gehen." "Wer, ich?" lachte der Simon auf, "möchte doch wissen, wozu ich Euch gut wäre."

"Das wird sich weisen. Mache Dich fertig!"

Der Anecht richtete fich höher auf — bas war ein Menfch, prachtig und ftart wie ein junger Tannenbaum —

und fagte: "Ich laffe mich nicht forttreiben, wie ein Ralb von der Ruh. Ich will wiffen warnen, dann werde ich freiwillig gehen."

"Ru, nu," verfette ber Bote, "ich hatte gemeint, Du wilrbeit es noch frih genng erfahren, und bürfte Dir — wenn Du's einmal weitt — bie Zeit gar sang, veiseigigt auch gar kurz werben. Ich habe nicht Befehl, zu reben, sintemal Du es selber seicht viel besser weißt, als wir alle mitelungber.

Der Roden-Paul trat vor den Boten und bedeutete, daß er glaube, er habe hier auch ein Recht, er fei herr im Saufe nich für feine Leute verantwortlich und er frage ernstellich, weshalb man ihm den Knicht fortfubren wolse.

""Beim Einer von uns Belden zu fragen hat, so werde die es sein," versetzte der Gerichtsbote, "und so wird mir der Bauer Bott geben, wo sein Ancolf Simon Hansser au Bierten in biesem Monate von sechs bis sieden Uhr Morgens aewesen ist."

"Ach je, das ist wieder die Wordgeschiche. Wenn Ihr Allte falsen wollt, die die der Norate gewesen sind, werdet Ihr lang' zu thun haben und hat der Schelm Zeit genug, daß er holl gehl. — Wein Simon ist am Barbaratag wohl freilich and heim Gottesdienike gewesen.

Der Baner blidte auf feinen Ancht; der war etwas aur roth geworden im Gesicht, und diese Röthe wollte dem Laul nicht gesalten. "Sollt nich vonndern, Sinnon, wenn Du damals unredlich gewesen und nach dem hafernuns wieder nis Bett gekroden wörste! Es ift mit undher wohl aufgefallen, daß Du nichts von dem Geschehnisse erzählt haft; nur verlautet, Du wärest ein wenig vor dem Answerden fortgegangen, weil Du se, gelisch beingerdennen biet.

"Bit verdächtig," meinte der Bote.

"Narrheit!" rief ber Bauer, "in seinem Nest wird er gehocht haben."

"Wie Du mir geheißen haft, Bauer," fagte ber Anecht,

"so bin ich von Haus aus meines Weg's gegangen."

"Co wirft in ber Rirchen gemefen fein."

Der Simon suchte sein rothes Sacktuch hervor, trocknete sich damit die heißgewordene Stirne und antwortete dann: "In der Kirchen — wirst mir nicht übel sein, Bauer, aber das Schneewetter — ich bin gar nicht nach Trawies gestommen."

"Geht mir weg!" rief ber Bote ungeduldig, "bas sind Ausslüchte. Das Gericht fragt nach Zeugenschaft! — Soldaten, legt ihm bas Handeisen an!"

Der Roden-Baul, fein Beib, feine Magbe, die fchrien

jett zu gleicher Beit auf.

"Ihr werdet doch nicht kindisch sein und glauben!" beruhigte sie der Simon. "Ich gehe mit. Zeugenschaft zu stellen, das wäre mir ein Leichtes; muß sich aber erst weisen, ob ich sie stellen will. — Weg da! binden laß ich mich nicht!"

Sie banden ihn nicht, aber fie führten ihn mit fich.

Die Leute des Saufes jammerten ihm nach.

Der Simon schlug seinen Hut tief in die Stirne und ging rascher, als es seinen vier Begleitern lieb war. Seine Gebanken waren rasch und entschieden, wie seine Schritte,

— Es ist wahr: Wo ber Mensch einen Schritt auf die Seiten thut, gleich hat ihn der Teusel im Spiel. Zett wäre es augestellt, daß ich Alles verrathen sollt' und aussschreien, und noch ausschreien und siegeln lassen: Da, auf diesem Fleck, in dieser Hitten bin ich gewesen zu berselbigen Stund'. — Und ihre Ehr' ist weg, ihr guter Ruf ist hin — sindet ihn nimmer, ihr Lebtag lang nimmer. Das Freien ist einem armen Anecht versagt. Die Leute zeigen mit Fingern nach ihr, wo sie mag gehen und stehen: Das ist Dieselbige, die — die dem Rocken-Paul-Anecht so gutes Zeugniß hat ablegen können! Ihr Bater selber, der vielgestrenge Kohlen-

brenner, ist im Stande und jagt sie bavon. Und jetzt sollte ich die — just die nämliche, so mir die Liebste ist worden auf der Welt, in's Unglück stürzen? Nein, das thue ich nicht!

Das Letzte, fast rief er es saut in den Wald hin. Er war entschlossen, die Han nicht zu verrathen, und sollten sie ihm noch so heiß machen. Seine Unschuld an der blutigen That müsse sich auch anderswie weisen. Jeder Ast am Baume, jeder Zaunstock am Wege mußte zeugen gegen den falschen Schein und die Wahrheit zu Tage bringen. — So meinte der Bursche, versangte aber von den Bäumen und von den Zaunstöcken, daß sie die eine Wahrheit saut verkünden und die andere still verschweigen sollten.

- Und wenn fie mich wochenlang in ben Pfarrhofsfeller fperren, und wenn fie mir Daumschrauben anlegen,

die San verrathe ich nicht.

Das war der Schlufpunkt seiner Gedanken.

Der Gerichtsbote forderte ihn auf, langsamer zu gehen. Der Simon gab ihm zur Antwort, das sei sein gewohnter Schritt, und wer ihm nicht folgen könne, der möge zurückbleiben. Sie folgten ihm doch, nur daß Einer in seinem Aerger murmelte: "Spring', spring', daß Dir der Galgen nicht davonläuft!"

Als sie am Nockenbache gingen und an der Kohlstatt vorbeikamen, schielte der Simon wohl ein wenig unter der Hutträmpe hervor und gegen die Hütte hin. Die Weiler rauchten still; die Fensterchen blinkten ihn licht an, sonst sah er nichts. Kaum sie aber einige Schritte am Häuschen vor-

über maren, hörte er hinter fich den Ruf: "Simon!"

Die Mäinner wandten sich um, da stand das Mädchen, die schöne Han. Sie war nicht erregt, sondern ganz ruhig in ihren Mienen und in ihren Worten. Sie bat den Gerichts-boten, daß sie einige Worte nit dem Nocken-Paul-Anecht reden dürfe. Der Bote gestattete das um so sieber, als er selbst ein ziemlich lebhaftes Berlangen trug, zu hören, was eine so aumuthsreiche Maid einem so frischtecken Burschen zu sagen haben werde.

Die San wendete fich denn zum Knecht und fagte: "Ich werde mich nicht weit irren, Simon, wenn es mir vortommt, daß Du wieder einmal eine große Dummheit begeben willft. Ich weiß die gange Geschichte, brauchst mir fein Wortel zu fagen; reden ja die Leute feit geftern nichts mehr anderes, als daß Du den Herrn hattest erichlagen. Ich bin ftill gewesen und hab's anstehen laffen, bis Du gu mir tommit. Jest mar'ft aber vorbeigegangen, hatteft gemeint, Du dürftest von mir nichts desaleichen thun und hattest Dich in Deiner Leichtsinnigfeit ju Grunde richten können. Denn Einer nuß es entgelten zu Tramies, das ift fo ficher. als wie dort unter dem schwarzen Meiler das glübheif' Feuer breunt — ob's der Schuldige oder der Unschuldige ift, nach dem wird zuletzt nimmer gefragt. Du bift der Unschuldige und ich laß Dich nicht hinaus. Es ist nicht Zeit jett, daß ich Dich verklage, und es ift nicht Zeit, daß ich Dich lobe beswegen, daß Du eine arme Dirn' nicht willst in Unehren bringen; fo fage ich es vor Gott und den Menschen, daß Du am Barbaramorgen vom erften Sahnenschrei bis jum letten bei mir in der Sutten bift gemefen."

"Schan, schan," blinzelte ber Gerichtsbote, "mas man ba im grünen Walb für Neuigkeiten kann hören. Es ist nur rechtschaffen schade, daß ein solcher Zeuge nicht gelten kann. Die Weiber wären im Stande und schwätzten dem Teufel alle Männer auß der Hölle, und wenn eine Frag' wäre der Sünden wegen, so thäten sich sir allesammt die Weiber besetennen, auf daß sie nur wieder ihre Mannsteute hätten. Si.

bas fennen mir!"

Der Simon hatte die Han an beiden Händen gesaft und rief jetzt: "Ja, Du Dirn, Du mein herziger Schatz! wenn Du um so viel besser bist, als ich von Dir habe gedacht, und daß Dir an mir liederlichem Burschen mehr gelegen ist, als an Dir selber, so weiß ich, was ich zu thuu habe. Zeugst Du schon selber für mich und mit dem Besten, was Du hast auf der Welt — was dem hochweisen Herrn und Gerichtstäuser hier zwar noch zu weuig ist — so werde ich mit Gottes Hisse auch noch ein paar andere Zeugen

sinden, die sür mich reden. — Ich gehe jett gang lustig nach Traviels, und weren Du mir einem Gesalsen wilst erweizen, weine liebste Dirn, so sich einen gum Wochgaust, ich lasse die Holger Jot und Sepp bitten, daß sie nur gleich sollten tommen nach Traviels; nachher gehen wir miteinander heim, und ich melde nich bei Deiner Hilten an.

"Das wird mich gefreuen," antwortete die Han, "mußt aber deswegen nicht glauben, Du wärest mir was schuldig."

Gie ging gurück.

Er blictte ihr nach und jauchzte auf. In diesem Juchchrei lag die Hmne, die er einem herrlichen Mächejang; in diesem Juchschrei lang das Glid auf, das sein Serz auf so ungeahnte Weise plöhlich erfüllt hatte. Dann ging er mit den Häschern und pfiss zum Schritt ein fröhlich Vandersled.

Alls er im Pfarthofe gum Berhöre kau, waren auch ichon ie beiben Holger aus bem Blodhause da, und sie ergählten und beschworen es, daß der Nocken-Paul-Anecht Simon Houserer am Barbaranwogen zur Stunde des Tagens bei dem Schummel-Pau-Hönklessen geschen worden sei.

Das Schummel Zeng Saustein ftand eine Stunde weit entfernt von ber Kirche zu Trawies. Der Simon konnte nach

Baufe gehen. -

Der Leib bes Erichlagenen lag immer noch auf feinem Berufte und ber Geftenge von Reubruck hatte gefchworen,



ihn nicht früher in's Grab legen zu laffen, als bis der

Berbrecher verscharrt fei.

Nach ben vielen erfolglosen Untersuchungen war nun Die Vermuthung auf eine neue Berfonlichkeit gelenkt, gegen welche zwar kein anderer Berdachtsarund vorlag, als der religiofer Schwärmerei. Der Mann war ftets verschloffener Natur, und trotsdem feine Berhältniffe recht gut befaunt und bisher weder in seinem Leben noch in seinem Saufe etwas Auffälliges bemerkbar gewesen, lag boch über seinem Wefen etwas Dunkles, Geheimnisvolles, etwas Finfteres und Schwermuthiges. Er tonnte jest Funten fprühen, wie ein Riefelstein, und jett weinen wie ein Rind. Oft verschlok er sich bei Tage in seine Werkstatt und ging bei Nacht wie ein Mondfüchtiger durch die Wälder. An den amtlichen Berordnungen, welche an das Kirchenthor geschlagen waren, ging er vorüber, aber die heiligen Schriften und Satungen der Alten waren ihm bekannt, und diese verflocht er in sein Denken und Träumen. Reiner war zu Trawies, ber diesem Manne einmal auf den Grund feiner Seele geblicht hatte; aber Alle wußten von ihm zu fagen, und die Richter lauerten.

Bu solcher Zeit war es, daß der Bart vom Tärn aus dem Hause bes Fenerwart ging und rasch der Trach entlang

gegen bas Geftabe hinaus.

Im Hause des Schreiners Wahnfred war Anfregung und Angst. Seit der Nacht vor dem Barbaraseste war der Wahnfred verschwunden. Am ersten Tage siel seine Abwesensheit nicht auf, denn er war zur Kirche gegangen. Als man von dem schrecklichen Geschehnisse hörte, war sein Ausbleiben um so seichter erklärlich, da ja Alles in Trawies blied oder nach Trawies eilte und im Wirthshanse Wort und Nathhalten wollte. Als Wahnfred aber auch am zweiten Tage nicht erschien, wollte sein Weib nachsragen und sweiten Tage wie konnte ihm bei dem Unwetter auf unwirthlichen Wegen leicht was zugestoßen sein! — Da kam an diesem Tage eine Volschaft vom Fenerwart: die Wahnfredin möge nicht nachsragen und nicht suchen lassen, sie wohlbehalten und in Hat. Er grüße sein Weib

und sein Kind, und sie sollten tapfer sein. Gott wolle, daß er sich ihnen auf kurze Zeit entziehe, aber nach den bösen Tagen würden sie sich glücklich wiedersehen. Nur auf Gott

vertrauen und ichweigen!

Da stieg in dem Weibe die Uhnung auf, die gräßliche Uhnung, die ihr nimmer Ruhe ließ. Sie sann bei Tag und betete bei Nacht. Und wenn sie an den entheiligten Ultar ihrer Pfarrfirche dachte, da wurde ihre betende Seele lahm.

Nun war auch ein Tobter im Saufe. Bahnfred hatte seinem Sohnchen einen fleinen Sandichlitten gezimmert, auf welchem Erlefried gern über die Schneebahn der Berglehne in das Thal hinabfuhr. So auch am Abende des Barbaratages, als es am Simmel flar geworden mar, als hinter dem Johannesberge der falte Tag verblafte und über den Balbern bes Tarn ber rothe Mond aufging. Und als ber Rnabe auf feiner frohlichen, vom Sturme glattgefegten Bahn sum Wege herabgefahren tam, ber arg verschneit fich neben bem Bluffe hingog, fah er aus dem Schnee einen bunflen und im icharfen Winde halbvermehten Gegenstand ragen. Es war ein alter, in fich jufammengeschauerter und gufammengefauerter Mann. Es mar ber Bfrundner Lull, ber, von Saus gu Baus mantend, feinen Unterhalt suchen mußte. Es mar - wir miffen es - berfelbe Greis, ber an jenem Sonnenwendtage im Saufe bes fleinen Baumhadel banieberlag und vergebens auf die lette Wegzehrung wartete. Da der Briefter aber anftatt zu feinem Krankenbette gur Wildwiesen hinaufgestiegen mar, so fagte ber alte Unll: ohne geiftlich Silf' wolle er nicht fterben, und murde wieder gefund. Run ichien er aber doch nicht mehr länger warten zu können. Man weiß nicht, wann zu Trawies wieder ein Briefter fein wird. Auch hat man in allen Häusern auf den Lull vergessen, er ist alt gegen die neunzig Jahre, und der Wind blaft rauh.

"Lull!" rief der Knabe. "Lull!" schrie er dem Alten

in's Dhr, "was machft Du benn ba?"

Der Pfründner froftelte, blickte ftarr vor fich hin und murmelte: "Sterben."

Da lief der Rleine, mas er fonnte, jum Saufe hinan und verkundete entjett: "Da unten ftirbt ber Lull! Da unten ftirbt der Lull!"

Sie eilten hinab, fie trugen ihn in's Baus und betteten ihn weich, und das Weib flöfite ihm marme Brühe ein, und der Knabe ftand daneben und blickte mit feinen großen, hellen Augen dem Greife in das fahle Untlit.

Diefer murmelte muben Mundes und ftieren Auges: "Jett, Trawieser Leut', jett kommt das jüngste Gericht mit Roth und Schrecken." Dann taftete er mit feinen mageren Banden gegen das Lockenhaupt des Anaben: "Dich, Du liebes, ichones Rind, bulde der himmlische Berr!"

Das Weib wollte die Nacht bei ihm wachen, aber er bat, daß sie sich schlafen lege. — Am anderen Morgen

murde er tobt gefunden.

Die Frau des Wahnfred wollte nun Anstalt treffen, den alten Rull zu beftatten, da erfuhr fie, daß jett zu Trawies Reiner begraben werden fonne. Es fehle ber Briefter, es fehle die Weihe der Rirche und des Friedhofes. Es fei fein gesegnetes Grab mehr zu Trawies.

Wie lange benn follte ber talte Gaft im Saufe liegen? War bas ein Erfat für Wahnfred? . . . Grauenhafte Be-

banken durchzogen das haupt des armen Beibes.

In einer dieser Nachte hub der kleine Erlefried im Schlafe zu schluchzen und zu weinen an. Das hatte er fonit niemals gethan. Die Mutter wollte ihn wecken und fragen. was ihn benn fo fehr schmerze; aber er blieb im Schlummer befangen und weinte - weinte.

Da kam der Bart vom Tärn. Sein Gesicht war so ernst, daß es, als er in der Vorkammer die Leiche fah, nicht mehr ernfter werden fonnte. Das bedrängte Weib bat ihn händeringend um Rath, was zu thun sei, daß der Todte davon und der Lebendige in's Haus fame? Es fei ihr fo unfagbar bange um's Berg, sie wiffe sich all' das, was jett vorgehe, nicht zu deuten. Man moge ihr doch fagen, was bas ware!

"Meine liebe Wahnfredin," entgegnete ber Bart vom Tarn, "Du willst, daß ich Dir sage, was Du schon weißt. Dein Mann ift angeschuldigt, ben Mord begangen gu

haben."

Sie hörte es und schwieg. Sie stützte sich mit ber Hand an die Tichecke, sie sah dem Manu in's Ange und lagte gelassen und lesse: "Weer wahr ist es nicht." Er mertte es nicht, daß die jo ruhig scheinende Antwort eine von Angst und Pein durchgitterte Krage war.

Der Bart versette: "Beute kann noch nichts gesagt werden. Roch ift ber Bahnfred in Sicherheit, aber man weiß nicht,

wie lange."

"Rur wo er ift, will ich wiffen!" rief fie und hob bie

gefalteten Sande.

"Dort ift auch Er?" fragte fie mit heißer Baft, "nicht

mahr, lieber Bart, bort ift auch Er?"

"Macht Euch nur raich bereit. Wenn fie uns treffen, jo find wir Alle verloren."

"D mein Gott, dieses haus, dieses liebe haus jetzt auf einmal verlaffen! Sie werben es gerftoren, fie werben es

niederbrennen!"

"Riederbreunen!" verjeste der Bart vom Tarn und feine Stimme hate plöglich einen fremden Alang, "niederbreunen! — Wahnfredin, thue das jelöft. Das Hans, das die Boreltern Deines Mannes gebaut haben, das Hans, in welchem Ihr Eure Glad habt gelebt — lasse es nicht von ragenden Feinben zertreten, opfere es selbst, opfere es ben Fammen!"

"Bie fonnte ich bas thun, Ihr Beiligen Gottes!" rief fie.

"Ja, noch was anderes!" fuhr der Bart leiser, aber nicht weniger erregt fort. "Wenn das Haus niederbrennt: — natürlich geschah es zufällig, ein Unglück, die Leute entskamen bis auf ihn — den Wahnfred — verstehst Du?" der Mann deutet auf die Leiche, "dieser wird verkohlt gesunden im Schutte, und morgen geht es um in Trawies und in Neubruck und in Oberkloster: Der Schreiner Wahnfred ist verbranut! Vielleicht hat er sich's selbst gethan. Sie stellen das Suchen ein und Dein Mann ist gerettet."

"Es mag ja fein, es mag gut fein, aber weiß Gott:

ich thu's nicht, ich fann's nicht thun!"

"Stelle es Dem anheim," fagte ber Bart und beutete, man wußte nicht, nach bem himmel ober nach feiner Stirne.

Nach einer Stunde hatte er es so weit gebracht, daß die Wahnfredin und der Knabe Erlefried in ihren Winterssteidern vermummt an der Hausthüre standen. Während er noch auf den Dachboden stieg — vielleicht um von dem Fenster des Thürmchens aus zu sehen, ob nicht schon Versfolger nahten, vielleicht aus anderem Grunde — brach das

Beib vor Schmerz an der Schwelle zusammen.

"Wer hatte es vermeint," rief fie aus in Rlagen, "daß es fo follte tommen! und jah, wie ber Blig vom Simmel. Rett, im falten Winter fort in den Bald; und wenn er kommt, verfolgt, gehetzt, um sich zu bergen, findet er sein Kind, sein Weib, sein Haus nicht mehr. Nein, ich kann Dich nicht verlaffen, Du liebes Dach, das Er mir hat gegeben. Gottes Segen ift gewesen an diefer Thur, an diefem Tifche. Bier habe ich ihm das Rind geboren; an diefem Berde, um das Weuer herum find wir oft gefessen in stillen Freuden und haben nicht gewußt, wie glücklich wir waren. Wie ift's mein Traum gewesen, bereinst in alten Tagen ber Ruhe zu pflegen in diesem Saufe, neben mir den lieben Mann in weißem Saar, zufrieden und heiter und fromm, und um uns die Rinder unferes Rindes. Dann gehen wir ichlafen, und fie leben fort unter ihrer Eltern Dach, von Großeltern. Eltern, Rindern und Enteln ein einziges langes Leben . . . . Und jett ein Schlag, daß Alles, Alles bin ift, auf einmal!

- D Du mein getreues, mein fuges Saus, an jedem Stein Deiner Weften, an jedem Ragel Deiner Band hangt mein Leben. Dug ich fort von Dir, du mein getreues, mein liebes Bans!"

"Bahnfredin, gieb Dich brein," fagte ber Bart und ftanb

bereit, ju geben.

Gie fuhr fort: "Die Tobten, wenn fie Afchen werben. fie fteben wieder auf. Das Saus, wenn es Afchen mirb.

fche ich nimmeruiehr."

"Gieb Dich brein, Bahnfredin. Es buntelt ichon ber Tag und fie tommen noch heute. Dent' an Deinen Dann; bas fleinfte Bogern noch und es ift fein Berberben. Dicht nach dem Saufe wird er fragen, bas ift wieder ju gewinnen, nur nach End, nach Weib und Rind, und dieje will ich retten!"

Er fuchte fie mit fortgubrangen. Das Weib tauchte noch ihren Finger in das Waffergefag, welches am Thurpfoften hing, und fprengte einige Tropfen in die Stube, und fprengte einige Tropfen auf Die Leiche bes alten Lull und rief: "Du alter, armer, alucieliger Dann, Du bift ber Lette brin. Gott malt's! Gott malt's!"

Sie fprang aus bem Saufe. Der fleine Erlefried torfelte ihr nach, er war halb betaubt von bem Jammer ber Mutter, fo hatte er fie, die ftille, die milbe Frau, noch niemals gefehen. Gie hatte nie geweint und jest riefelten bie Thränen heiß und unablaffig nieder bon ihren langen Winpern. Der Bart lief fie ftill gemabren, er mußte, biefer flagende Schmerz war milber, als ber ftumme . . .

Raich ichritten die Drei gegen den Bluf binab, um bie Brude zu erreichen. Unter ihren Gugen fnifterte ber Schnee, es brach eine falte Racht an. Als fie über bie Brude gingen. hielt fich ber fleine Erlefried an bas Rleid bes Bart, bentete in die Trach und flufterte: "In biefem Baffer da unten rinnt

ia Blut!"

Es mar ber Spiegel bes Abendrothes. Das Beib bes Bahnfred hielt ihr Rind am Arm und haftete fort und mar ftumm, und blidte nicht mehr gurud.

Jenseits des Flusses wendeten sie sich einer Bergschlucht zu, durch welche ein armseliger Steig hinanführte gegen die Wälber des Tärn.

Der Bart blickte mit erwartungsvollem Auge zurück auf das Haus am Gestade. Noch war der Frieden des Todes im schaftigen Ban, da erhellte sich plötzlich eines der Dachsenster mit rothem Scheine. Bald erglühte auch das zweite und jetzt brach der flammende Qualm hervor. In lichten Zungen rieselte es hin über das Dach und lohten die Feuersahnen auf in den abendlichen Himmel. Noth erglühten die Schneeselber ringsum, und die schneeselber ringsum, und die schneeselber wurde die Flammengarbe, bis das Haus des Schreiners Wahnsred in einer seurigen Säuse stand.

Ju Thale war Pferdegewicher und Waffengeklirre. Der Trach entlang von Neubruck her gegen Trawies sprengte ein

Trupp von Reitern.

Um Mitternacht ging ber Mond auf und der Kirchthurm zu Trawies mit seiner lichten Mauer und dem glänzenden Schindelbache ragte in diesem Scheine wie eine stille Gluthfäule empor über den schlafenden hänsern.

In soldsen Stunden sind nur die Wäffer laut, und wachs sam ist das Ohr in stiller Nacht, da es in die Rechte des

Auges tritt.

Außer dem Rieseln der halb eingeeisten Trach kniftern im Thale vier wandernde Füße, Sie treten leise auf den Schnee, denn sie fürchten das wachsame Ohr. Zwei Männer, mit Bündeln bepackt, mit Stöcken, Einer auch noch mit einem Schußgewehre bewaffnet, sind aus dem Gehöft des Gallo Beißbucher geschlichen und eilen nun thaleinwärts gegen den Trasank. Erst als die rothe Nadel des Kirchthurmes hinter einer Berglehne verschwunden ist und die letzten Hütten zurückgeblieben sind, bleiben sie ein weuig stehen, stügen die Stöcke unter ihre Nückenbündel; der Sine machte tiese Athemzüge und sagte: "Mein Galso, was doch die freie Lust Gottes wohlthut!"

"Das glaube ich," versette der Andere, "und die freie

Luft Gottes, die wirft nun genugsam trinken können."

"Beiß es wohl," sagte der Eine, "daß ich nun in den Ritscherwald hinauf muß, aber einmal hättet Ihr mir mein Gestadehaus noch vergönnen mögen. Ihr wißt es so wenig als ich, ob ich es in späterer Zeit noch einmal sehen werde."

"Dein Gestadehaus," entgegnete der Gallo, "das wirst Du — doch mein Nath ist, wir gehen weiter. Bei der Nabenkirche drinnen mögen wir rasten und dort will ich Dir auch erzählen, was sich die letzten Tage her draußen im Gestade zugetragen hat. Es ist hart für mich, daß ich es Dir sagen muß. Häter freillich noch sür Dich, daß Du es ertragen mußt. Gehen wir."

Und sie gingen. Der Schlittpfad wurde immer schlechter und hörte endlich ganz auf. Nur die einzigen Fußspuren irgend eines Holzschlästigers zogen sich noch eine Streck hin, dann bogen auch diese seitab, und da blieb der Feuerwart stehen und murmelte: "Das ist mir unlieb, hier dürsen wir nicht weiter. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen auf dem Wasser gehen, daß keine Spur bleibt."

Und sie schritten auf der hier gänzlich eislosen Trach von Stein zu Stein, wie sie aus dem gischtenden Wasser hervorstanden. Oft mußten sie sich mit den Stöcken von Klotz zu Klotz schwingen, oft glitten sie in der Dunkelheit auch zur Tiefe. Das Rauschen des Bergslusses war so ge-

waltig, daß sie ihre eigenen Tritte nicht vernahmen.

Endlich war die arge Strecke zurückgelegt und sie standen in der finsteren Felsenhöhle, die Rabentirche genannt. Hier zündeten sie Reisig an, und während die Flammen aufloderten an dem rauhen klüstigen Gewände, an welchem einst der Eb der Verschwörung widerhallt hatte, blickte der Schreiner vom Gestade mit seinem schreckbar blassen Gesichte fragend auf den Feuerwart.

Und dieser sagte: "Mein lieber Bahnfred! Dahier an dieser Felsenkluft ist Dein Name hervorgehoben worden, und in diese Felsengruft mußt Du Deinen Namen jetzt begraben.

Da unser Weg an dieser Sohle vorüberführt, so vernimm es hier. Dein Opfer für Trawies ist schwer, aber es wird Dir erstattet werden. Gestern Abends ist braußen am Gestade das Haus des Schreiners Wahnfred niedergebrannt."

"Was fagst Du?" rief ber Andere dumpf, "mein

Haus?"

"Ift Afche. Man baut es wieder."

"Und die Meinen? Feuerwart, die Meinen?"

"Sind glücklich entkommen bis auf ihn — ben Bahnfred. Der ift mit verbrannt."

"Was find bas für Worte, Gallo?"

"Du verstehst sie bald. Bährend Du in meinem Keller verborgen warst, ist der Satan nicht müßig geblieben; er hat allen Berdacht auf Dich und Dein Haus zusammengetragen. Wir hätten Dich und Dein Weib und Kind nicht anders zu retten vermocht, als daß wir Dein Haus niedergebrannt haben und die Knochen des Pfründners Lull, die im Schutt gesunden werden, sür die Deinen ausgeben."

"Die Knochen des Bfründners? Wer hat ihn um-

gebracht?"

"Geh, Freund, das Morden wird doch weiter nicht eingeführt in Trawies. Der Lull ift von felber geftorben. Dein Weib und Kind hat der Bart mit in die Tärnwälder geführt. Bur Sommerszeit fannst sie seben, aber jett nicht. Bett mußt Du in die Wildnig friechen, fo tief Du friechen fannst, daß feine Spur von Dir ift, bis die Späher wieder all' bavon find. Deinem Beibe werde ich nachricht von Dir bringen; fei unbesorgt. Ich muß Dich hier verlaffen, daß ich noch in der Nacht heimfomme. Du bleibe hier bis gum nachsten Abend und verbirg Dich. Und wenn es morgen Abends dämmert, so mach' Dich auf, Du brauchst eine lange Racht, bis Du zu Deinem neuen Saufe tommft, bas hinter dem Rücken des Ritscherwaldes fteht. Du tennst die Rlaufe am Donnerftein, wo vor Zeiten Ginfiedler haben gelebt. Du bift ja mit uns gemefen, da wir vor etlich Jahren den Letten herabgetragen haben auf ben Rirchhof. Un feiner Statt gieh' Du in die Rlause; Dir ist das Ginsiedeln nothiger, wie allen Mönchen auf der Welt. Was Du von diesen Lebensmitteln tragen kannst, das trage mit Dir, das Andere verwahre in diesen Klüsten und hole es nach Bedarf; ich will Dir Manscherlei noch hieherschaffen, was Du nicht entbehren kannst. Aber richte es so ein, daß Du zwei Nächte haft, eine zum Fergang und eine zum Rückgang. Daß Dich Niemand sieht, bis Deine Haare lang sind und Dein Mantel und Deine Gestalt verändert ist! Und wenn es Zeit ist und Du zurücksten darsst, so wirst Du in dieser Felsenspalte Nachricht sinden."

"Bo aber, mein lieber Gallo, wo foll ich die Rachricht finden, wenn bis bahin die Felsen verwittert sein werden?"

fo fragte Bahnfred.

"So hart mußt Du Dir's nicht legen," antwortete ber Feuerwart, "bis die Wiesen grun werben, verhoffe ich, Dich

hierunten wieder zu feben."

"Mann! Hier haft Du ein Wort gesagt, das Du selber nicht glaubst. Nimm es zurück. Du weißt es, Ihr Alle wißt es, was es mit mir ift. Die Wiesen werden siebenmal grünen und siebenmal welken, und die Nachricht wird sich in dieser Spalte nicht sinden. — Der Wahnsred ist todt und er wird

nimmer lebendig. Ihr habt ihn umgebracht."

"Ich kann mir's wohl benken, wie Dir jett sein muß, und verzeihe Dir das Wort. Nur das sollst Du nicht verzessessen: was Dich getrossen hat, das hätte jeden Anderen von uns tressen können. Wohl, ich din der Zuversicht, daß — wäre auf mich das Los gefallen — auch Du mich verborgen und gehütet hättest in Deinem Hause, daß Du mich begleitet hättest zur nächtlichen Weil', und mir Lebensbedarf getragen. — Du könntest nicht anders hier stehen, und nicht anders reden, als wie ich."

"Klage ich denn?! Gleichwohl Ihr fagt, so oft ich es nur hören mag: was ich gethan hätte, das läge auf Eurem Gewissen — mag sein, aber leiden muß i ch es. Mein Gewissen wird nicht geringer, und wenn Ihr zehnmal mitgemordet habt. Ich weiß es, mit mir und meinem Gott habe ich allein sertig zu werden; und ich werde es, ohne daß ich

Ginen von Euch noch einmal brauche."

"Wahnfred, so bitter gehst Du von mir?"

"Bum Senker hat mich bas Los gemacht; aber zum Knecht und Wicht habt Ihr mich gemacht."

"Ich möchte wiffen, wie Du das meinft."

"Habe ich Euch gebeten, daß Ihr mich im Rübenteller gefangen halten solltet? Habe ich Euch gebeten, daß Ihr mich in die Wildniß stoßen nöchtet? Aber weil Ihr gefürchtet habt, ich könnte selbst zum Gericht gehen wollen und mich anzeigen und Euch verrathen, so habt Ihr mich eingesperrt wie einen Roßdieb und schafft mich jetzt bei Nachtzeit über die Grenze, als wie wenn ich in Trawies mein Lebtag nicht daheim gewesen wäre. Wist Ihr's denn so sicht, Ihr weisen Männer zu Trawies, daß mir ein elendes Leben da oben in den Einöden sieber ist, als der Büßerstod? Dann wist Ihr mehr von mir, als ich selber; ich weiße es nicht, ob ich dem Hochgerichte sange ausweichen werde."

"Und uns Alle zugrunde richten!" rief der alte Mann

in großer Erregung.

"Ha, wie Ihr zittert um Eure Haut!" lachte der Wahnsted; wie hohl sein Lachen klang! "Bas hilft es aber, wenn ich Such mit neir reiße? Dann sallen leicht an die vierzig Köpfe in Trawies und ich glaube, der Eine ist mit Einem vollauf bezahlt?"

"D Gott, Bahnfred, bedenke, fie werden fich nicht begnugen, Dich mit einem Streiche zu tödten, fie werden Dich zu Tode foltern, bis fie Deinen letzten Tropfen Blut und

Dein Sterbenswort haben!"

"So fomme, Fenerwart," sagte ber Schreiner und suchte ben Mann gegen den Ausgang zu zerren, "fomme, und fturze mich in die Trach hinab. Dann bist aller Sorgen lebig."

"Du bift von Sinnen! Wahnfred! Im Namen Deines Beibes, im Namen Deines Knaben beschwöre ich Dich, fliehe

und erhalte Dich!"

"Mein Beib! Mein Aind!" so schreiner auf, schling die beiden Hände an seine Stirne und ftöhnte laut, bis ihm die Thränen über die Wangen rannen.

Das Fener war in fich zusammengebrochen. Die Rohlen fnifterten noch und wanden fich, wie glühende Schlänglein. Der Gallo Weißbucher ftand da und rang nach Worten, daß er den Unglücklichen trofte und verfohne. Butiefft fühlte er cs, wie er, wie Trawies diesem Manne in Schulden war. Bwei Berbrechen sammeln fich wucht- und wehevoll auf der Gemeinde Baupt - der Todte dort, der Untergehende hier . . .

Nach einer Beile war Bahnfred ruhig und gefaßt. "Gut, gut, ich will leben," fagte er, "fo fchwere Schuld fühnt nicht der Tod, nur das Leben . . . Geh' heim, Feuerwart, und Gines: vergeffen lag mich fein. Sage es ben Underen: Ich verschreib' Guch feine Schuld, aber vergeffen lagt mich fein! Weg von mir, Du frember Mann, hinweg!"

Mit den Sanden abwehrend, fprang er aus der Bohle

- und der Feuerwart hat ihn nicht mehr gesehen.

Suchend ging ber Gallo lange hin und her. Nichts vernahm er, als das Branfen der Trach, und über der Baldichlucht her schimmerten im Mondlichte die Relsen des Trafaut.

Gine Bangnif auf der Scele, die er bisher nicht gefannt hatte, wanderte der betagte Mann die unwirthlichen Bege feinem Saufe gu. Mude und gebrochen tam er beim, fich fehnend nach dem Ruhebette. Das jedoch follte ihm heute nicht gegonnt fein.

Schon in der Ferne vernahm er von seinem Sofe her garm und Lichter in den Tenftern. Auch draugen im Dorfchen waren die Leute auf und es war eine gang feltsame Unruhe im Thal. Pferdegewieher und Waffengeklirre erscholl, wie jonit noch nie zwischen diesen Baldern. Un den Wegen ilinuncrten Laternen bin und ber.

Das haus des Kenerwart war befett von Landstnechten. Andere durchjuchten die Wohnung und das Gehöfte und verlangten von der Hansfrau und von dem Gefinde den Gallo Beikbucher. - Er ift nirgends zu finden, er ift geflohen, er ift mitichuldia.

Bum Glücke fam er und fragte strenge, mas man von

ihm begehre?

Die Gegenfrage war, wo er sich in der Nacht herum-

autreiben hätte?

Er antwortete, darüber sei er keine Rechenschaft schuldig, und wenn er aus sei, um als Vormann der Gemeinde in den Härsern von Trawies nach dem Mörder zu sahnden so sollten sie ihm wohl eher dankbar sein, als auf so grobe Art begegnen. Die Waldgemeinde Trawies sei noch ein Ort, wo ergraute Männer respectirt zu werden pslegten.

Darüber zu verhandeln sei jetzt keine Zeit. Der Gallo Beifbucher muffe mit nach dem Gestade. Dort habe sich der muthmaßliche Berbrecher mitsammt seinem eigenen Hause

verbrannt.

Ja, so hieß es allbereits, ber Schreiner Wahnfred fei verkohlt bis auf die Knochen aus bem Schutte gezogen worden.

Aber es waren zu viele Herren aus Neubruck und Oberkloster und selbst von weiteren Orten und Städten da. Die Untersuchung ergab, daß die kleinen, vertrockneten Knochen mit den zahnlosen Kiesern nicht die des großen, jugendlichen Mannes sein konnten.

"Dieses Opfer umsonft!" flufterte ber Bart vom Tarn

dem Feuerwart zu.

Nun wurde nach dem Schreiner begehrt und feiner Familie.

"Bo sollen wir die Leute finden?" sagte der Firnershans. "Benn mir die Hütte nicherbrennt, ich besinne mich nicht lange heutzutag', was in Trawies zu nachen ist: ich schwiede mir einen Hagebusenen und wandere aus. Biel anders wird's auch der Schreiner nicht gemacht haben. Suchet draußen auf der Landstraßen unter dem Bettelvolf, auf gut Glück vielleicht in einer Zimmers oder Schreinerwerkstatt zu Reubruck — was weiß ich!"

Da saß auf schwarzem Sengste ein finsterer, bärtiger Reitersmann. Der griff mit der linken Hand an's Schwert, die rechte ballte er zur Faust und knirschte gegen die Männer von Trawies: "Bei den Himmlischen und bei den Höllischen! daß binnen vierundzwanzig Stunden der Mörder mein ist,

das bürgen mir Eure Ropfe!"

"Seit Menschengebenken hat es im Thale der Trach noch nicht so viele Raben gegeben, als in diesem Winter."

"Bie kann es anders fein, feit man zu Trawies die

Todten nicht begräbt."

"Bas wird das für ein Chriftfest werden? Trawies ist belagert wie ein Räubernest, das sich nicht überliefern will. Heute steht unter jedem Baum ein Scherge."

"Und morgen hängt auf jedem Baum ein Bauer!"

So sprachen bie Leute, bie bes Weges kamen. Darunter einige ber altesten Männer, die vorgerufen waren "bei Bersmeidung ber Einbuße von Hab und Gut im Pfarrhofe zu erscheinen."

"Wenn ich vom Pfarrhof höre, steigt mir schon allemal

ber Graus auf," brummte Uli ber Röhler.

"Das hätten wir ganz anders machen sollen," meinte der Firnerhans, "aber sein Lebtag: die gescheiten Gedanken und die krummen Ross? hinken hinten drein. Wir hätten es mit dem Pfarrhof machen sollen, wie draußen mit dem Schreinerhaus. Der Herr wäre dabei um's Leben gekommen. Ein Ungliick. Wer kann dafür!"

Ein paar Landsknechte mit ausgestreckten Messern traten dazwischen und bedeuteten den Männern, daß sie sich zu zer-

ftreuen hatten.

"Und ich weiß es," sagte der Röhler, "daß wir in den Pfarrhof berufen sind zur Versammlung."

"Auf der Strafe ift das Zusammenrotten nicht gestattet!

Auseinander!"

Der Firnerhans erhielt einen Stoß mit dem Gewehrstolben, da sprang er mit einem wilden Fluche auf den Häsche los; es entspann sich ein Gebalge zwischen den Bauern und Soldaten und als sie auseinandergestoben, sag der Hans hinsgestreckt auf dem blutigen Schnee; er raffte sich erst allmählich wieder auf und schleppte sich in das Wirthshaus und beseurte die Leute zum Kampfe gegen die Tyrannen. Die Uebrigen wurden in den Pfarrhof getrieben, in die große Stude gethan und vielsach bewacht, dis die Herren ersichienen.

Die Berren bes Gerichtes mit ichwargen Danteln über ber Umtsuniform und ben Baffen. Much Briefter maren barunter, und biefe ichienen ben Borfit gu führen. Die meiften waren blag und faben finfter brein, und ihre langen Barte gudten bei jeber Bewegung ihres Mundes. Giner mar fo feift und die Diene feines Angefichtes berart perfettet, bak nicht zu untericheiben mar, ob biefelbe ebenfalls ftrenge fein ober lacheln wollte. Indes ichien bie Gluth feiner breiten Bangen und feiner mit ichmargem Rappden bebedten Stirne nicht Bornrothe gu fein, fondern eher bantbar von dem Benuffe ber fluffigen Gabe Gottes bergurühren. Bie bei ben Frommen nichts ohne Zwedt ift, felbft bas Schmeerbauchlein nicht, fo biente biefes bier als Riffen fur ein golbenes Rreng, bas an einer golbenen Rette bon ben Schultern nieberbing. Denn ber wohlbeleibte Berr mar ber Bralat von Oberflofter. Er fag hinter bem grinen Tijd auf maffivem Lehnfeffel. Ihm gur Geite ftand ein fchlanter jugendlicher Briefter ohne Bart und mit furageichnittenen Saar, Seine tiefliegenden Augen waren grau wie ein Rebeltag, in welchem man nicht feben tann, ob die Sonne im Muf- ober Untergeben ift. Um bie Bintel feines Munbes fpielten fich die Ringe, die wie ein erzwungenes Lacheln liegen. Diefen Berrn naunten fie ben Bater Dominicus. Er faß nicht auf feinem Stuhle, in feinen Bewegungen auchte bie Ungebulb.

Auf bem Tische ftand ein Christusfrenz nud lagen Bapiere. Als nun die Manner versammelt und die Thuren besetzt waren, murmelte ber Pater Dominicus die Worte:

"Bu Ramen bes breieinigen Gottes!"

hierauf nahm eine der Gerichtspersonen die Protofolle und begann zu lefen. Gie las eine Stunde und langer, nud ben Mannern von Trawies zuchten dabei hanfig die Angenbrauen und die Fäuste.

Als die Schrift zu Ende war und der Borlefer noch einen eisfalten Blid auf die Banern geworfen hatte, nahm der weißbärtige Oberrichter von Neubruck das Wort und fagte: "Abr habt es gehört."

Refegger, Der Gettfuder.

Alles lautlos.

"Ihr habt es gehört, Manner zu Trawies, daß Ihr fculbig feib an bem Tobe Eures Geelenhirten. Gottes Stimme bat gesprochen. Das Bolt von Trawics ift verbort, jebe Ausfage ftreng gepruft worben und es hat fich bas ermicien, mas Berr Franciscus, ber gottlos Erichlagene, uns fo wiederholt mitgetheilt hat und bem wir leider nicht vollften Glauben ichenten wollten, weil wir an ben Behorfam unferer Bauern feit jeher gewöhnt find. Run ift es fonnentlar, Ihr feid Rebellen. Ihr habt die Berordnungen Eures Berrn migachtet, ihm ben Gehorfam verweigert in geiftlichen imb weltlichen Dingen. Ihr habt vielerlei Anftalten getroffen, Enern von hoher Obrigfeit Gud junachft beftimmten Borgefetten zu entfernen, und ba biefes nicht gelingen wollte. auf Mittel gesonnen, ihn auf andere Beife aus bem Bege Bit Schaffen. Beute tann es Reiner mehr leugnen, baf b.r Morber unter Euch ist, daß Ihr ihm Borichub geleistet habt bei feiner That, daß Ihr ihn verborgen haltet. Da die Sausuntersuchungen fruchtlos maren, fo ift anzunehmen, bag der Mann frei unter Euch fteht." Run erhob ber Oberrichter feine Stimme: "Thr Melteften ber Gemeinbe! Reiner pon Gud fehrt in fein Saus gurud, bepor Ihr ben Morder genannt und ausgeliefert habt!"

"Berrath!" schrie eine Stimme aus ben Angeklagten, "vom Gerichte selbst verrathen! Abgefangen wie die herrenlofen Sunde!"

Die blinkenden Spieße der Landsknechte ftanden gur Thur berein.

Der Richter fland bewegungslos. Als die Russe wieder ergeftellt war, rief er: "Im Ramen der Gerechtigteit des Himmels nud der Geden! Ihr Manner, deren Haare grau geworden sind im Dienste Gruer Gemeinde, deschworen sein Ihr, Eure Heimal nicht seiner Gemeinde, des grundes ger Das Gericht hebt sein Schwert siber gang Travices. Schigt Euch und Gere Mittaensforen — liefert dem Mörder aus!"

Run brängte fich aus bem Anduel ber Männer ber Aelteste hervor, Gallo Beigbucher, genanut ber Bormann und ber Feuerwart. Auf feinen Stock geftütt — benn es bebten ihm die Anie — trat er hin vor die Herren und sprach:

"Was bei uns geschehen ift, das - hohes Gericht bift Du felber Schuld. Wir haben Dich gebeten, ben Mann, ber nicht für uns war, von uns zu nehmen. Du haft uns zu Sohn den Bescheid durch ihn felbst ertheilt. Wir zu Trawies find freie Bauern gewesen feit Alters ber und lieber, benn wir der Willfür Rnechte find, geben wir zugrunde. Er hat uns getreten und verschmäht, er hat uns die alten Rechte an Wald und Weide verweigert, er hat unfere Ernten nicht geichout, er hat unsere altehrwürdigen Sitten verlett. War's aus Trot. aus Bequemlichfeit, aus Reindfeligkeit. Manchem hat er das Sacrament porenthalten und die Wegzehrung auf dem Todtenbette. Macht auf die Augen! An diesen Wänden fteht feine Lebensgeschichte geschrieben: Birfchgeweihe, Bundspeitschen und Cberszähne, Schlagringe und beim Donnerer! - noch vollgespickte Waidtaschen. Wo fonft das Ciborium hing, baumelt jett ber Birschfänger. Wo sonst bas Evangelium lag, findet Ihr die Spielkarten. Und Der war uns zum Borbild gestellt! Mit diesem Menichen hatten wir leben und fterben follen!! Gebt uns einen gerechten Berrn, gebt uns einen Briefter, wir find redliche Unterthanen und gute Chriften. Laft uns frei fein, und wir werden treu fein, aber das, was geschehen ift, berenen wir nicht!"

"Das Geständniß läge vor," flüsterte der Pater Domi-

nicus bem Schriftwart gn.

Der Oberrichter fagte: "Ich fordere Euch zum letten-

male auf, liefert ben Mörber aus!"

Der Feuerwart stürzte zum Tisch, erfaßte das Erncifix und rief: "So mahr sie unseren Heiland, einen Unschuldigen,

an's Kreuz geschlagen haben: wir liefern ihn nicht!"

"Gieb weg das Areuz," sprach der blasse Pater, sprang einen Schritt vor und wand dem Manne das Crucifix aus der Hand. "Bei diesem heiligen Bilbe haben wir gesschworen, den Tod unseres Mitbruders au Euch schwer zu büßen. Der Pöbel will übermüthig werden, da ist es hoch an der Zeit, ein Exempel aufzustellen, wie Empörung endet."

"Der Pfaff nimmt uns bas Rreug meg!" fchrie ein

fnorriger Waldmensch. "Niederschlagen! Niederschlagen!" Einige stürzten trot der Abwehr des Feuerwartes bin auf das Richtercollegium, warfen den Bater zu Boden und brachen in seiner Hand bas Erneifix entzwei, ehe noch die Landsfnechte gur Stelle maren.

"Aus und vorbei ift's!" rief der Fenerwart handeringend, mahrend die Rolben frachten, die Spiege fchrillten und ein Schuf aufblitte über ben Röpfen ber ichreiend und

polternd hin- und herwogenden Menge.

"Nieder, nieder mit Allem, was Bauer und hund ift!" rief es im bedrängten Richtercollegium. Und nun hob ein granfames Gemenge und Gemetel an. Bu groß war bas Gedränge, als daß die Söldner ihre Waffen frei gebrauchen fonnten: die Bauern arbeiteten mit ben Räuften und furgen Schlagern erfolgreicher. Mancher Wehrmann röchelte burch feinen mit knochigen Fingern zugeklemmten Hals, mancher ber Safcher ftohnte auf dem Jugboden unter dem Rnie eines wüthenden Tramiefers. Als die Bauern inne geworden, daß für sie nichts mehr zu verlieren war, ließen sie ihrer Wuth freien Lauf und brangten immer fturmifcher gegen bie Richter ein, die nur mit Noth von den Soldnern beschützt werden founten.

In denselben Augenblicken brach auch draufen ein wildes

Lärmen los und zu ben Fenftern flogen Steine herein.

"Schließt die Thore ab!" hörte man den Oberrichter noch schreien, mahrend das fich draufen versammelnde Bolt lant und lauter nach Einlaß verlangte. Der Fenerwart befdmor feine Mitgenoffen im Zimmer, beschwor durch bas Fenfter die aufgeregten Rotten vor dem Saufe um Mäßigung. Schier umfonft. Auf den Fugblielen flog bas Blut, der grune Tifch mar umgefturzt, die Schriften wurden von frampfhaften Banden gerfett, die Stude flatterten in der Luft. Bater Dominicus, der anfangs zumeist Bedrohte, hatte fich mit Bilfe zweier Soldner wieder frei zu machen gewußt, nun war er auf einen Wandkasten geklettert, wo er den Erzengel Michael anrief gegen diese höllische Meute, Selbst der Bralat war behender geworden, als man hätte vermuthen können, er verschauzte sich in einer dunklen Ecke hinter ein Betpult und sein Angesicht war in Schreck und Angst gar ausdrucksvoll geworden. Der weißbärtige Oberrichter von Neubruck blied unter Allen der Ruhigste. Da er sah, daß die Bauern wassenlos und entwassent waren, so warnte er die Soldaten, ohne besondere Noth von ihren Wassen Gebrauch zu machen. "Diese da!" rief er, "dürsen mir nicht gemordet, sie müssen gerichtet werden!"

Morgen, Ihr Waldhunde, liegt Jhr ausgestreckt auf den Folterbänken; da werden wir noch gütig miteinander reden." So der vom Schreck sich wieder erholende Schriftwart.

Da erscholl ber Ruf: "Feuer!"

"Der Pfarrhof brennt! In die Holzfammer haben fie Feuer geworfen!"

Als die Thüre aufflog, brang schon ber Rauch herein und an's Ohr schlug bas Geprassel ber brennenden Sparren.

"Reiner hinaus, bevor die Rebellen gefeffelt find!" befahl

der Richter.

Da begann das Ringen von Neuem und zwischen Rauch und Flammen haben die Aeltesten von Trawies ihren Rest von Freiheit versoren. Die Arme an den Rücken gebunden, so wurden sie die brennende Treppe herabgezerrt und ihnen solgte, als der Letzte aus diesem Hause — auf der Bahre von Söldnern getragen — der Leichnam des Erschlagenen.

Mings um das brennende Haus johlte die Menge, Männer, Burschen und Jungen der Umgebung, auch zeternde Beiber darunter, auch Gesindel, das übersaut von Befreiung

fdrie und insgeheim nach Beute fpahte.

Plöhlich knallten Schüffe. Eine Dirne stürzte zu Boben mitten in der Rotte, und als die Andern sahen, daß vom Gebände her, und dort vom Thale herauf, und dort vom Walbe herüber Häffer mit gezückten Wassen gesprungen kamen, da wollten sie sich davon machen. Aber sie waren umrungen, bereits eingeschlossen, der niederwirdselnde Rauch

ranbte ben Blid nach etwaigen Auswegen, ba war ein Geichrei und ein Gewinsel und Alles floh ber Kirche zu, um fich
in ibren Manern zu verbergen.

"Bohlan," fagte ber Oberrichter, "biese Mauern find feft. Führt mir auch bie Gefesselten hinein und verschließt

bas Thor."

So geichas es. Und als ber Abend dammerte, war ein winderlich Bolt versammett im Gotteshause zu Trawies. Es schrie, es fluchte, es brobte. Es rief die Bilber ber Heiligen an gegen die auf sie hereinbrechende Gewalt. Einer ersate wie Erteit min fluttete Ertum. Ein Underer sprang auf den Blasebalg, sprang auf der Drgel, daß sie in schrillem Tone ausschiede, und jud ben Feustern leuchtete ber Brand des Bearthofes derein.

Der Fenerwart stand am Tische ber Communion und startte auf den großen duntlen Flecken bes Steinpflafters. Solche Frucht trägt biese Saat! Er ahmte nicht, daß all das erft ber Anfang war, der Anfang von Geschehnissen,

benen Tramies fterben und verderben follte . . .

Die verhängnigvolle Nacht brach an.

Unter ber Linde, die am Friedhofe ftand, beriethen die Berren aus Reubrud und Oberflofter und von weiter her, was nun gu' thun fei. Der Borichlag, ben hohlen Tobtenichabel bes Erichlagenen pon ber Gemeinde breimal mit Gold füllen zu laffen, murbe nicht angenommen. Mit Gelb fich in den Frieden eintaufen, das fann den Leuten gu Trawies nicht gemahrt werben. Giner war babei, ber ftanb auf eines Menichen Grab und batte eines Teufels Traum. Der fann nach, wie es mare, wenn jest bom brennenben Sanfe ein Runte binüberfloge auf die Schindeln bes Rirchenbaches. Die Underen maren barüber Gins, baf bie Rirde und bas weltliche Bericht über biefe Freuler, Emporer und Sochverrather Die ftrenaften Strafen verhangen muffe. Bierauf beftimmten fie ben Blan; er murbe nicht hier neu erfunden, er murbe nach bem, mas anberwärtig geschehen war, wo Frevel und Berbrechen von Gingelnen ober von Berbindungen begangen worden, ausgestellt. Zu jener Zeit hatte die Obrigsteit ihre Solsmacht nicht von Menische — so war sie oft auch nicht menischlich von Gest behandteten die Herricher, ihre Bollmacht von Gott übersommen zu haben und übten sie demnach mit einer Perziosigseit, die eines puren Geistes würftig war.

Als die Nacht hereingebrochen war, drangen Soldner in die Kirche, befreiten bie Gefesselen den usen ihren Landen nahmen Jedeen die Kolffe ad, die er etwa mit sich singen nochte, und siellten sich den nachte Seiten bes Altares auf, als gette es ein Wegopper in Farade, das zu stüter Stunde noch gehalten werden sollte. Zwei Lichte wurden angezindet am Altare. Dann ging die Thier der Sactifiet auf und hereinschwankte, von vier Mäumern getragen, der Leichnam des Priesters. Auf den Stufen, dort, wo er dor Tagen vom Beile getroffen zu Boden gestürzt war, wurde er niedergelassen. hierauf fam in seinem langen, schwarzen Kleide der Pater Dominicus und brachte einem Kelch, den zu gungten des Toden stellte und heren sie übrigen Richte und heren den ber Water den einen kelch, den zu fahre nieden Richte und heren die übrigen Richte und herren und stellten sich an dem

Die zusammengezwungene Menge war, als fie biefe Unftalten gefeben, gar ftill geworben.

"Bas wird da werben?" fo flufterte mandher ber Ge-

fangenen dem Nachbar gu.

"Das ist das Gottesgericht!" sogte Siner zum Anderen.
"Das Gottesgericht. Sie suchen den Mörder. Jeder von uns wird hintreten milsen, und den Tobten berühren. Wenn der Mörder ihn anrührt, dann wird die Wunde fluten."

"Ein unterhaltsames Schauspiel. Und wenn ber Mörder nicht ba ift?"

"Co wird fie nicht binten."

"Und wenn fie nicht blutet?"

"So ist der Mörder nicht da. Das heißt man Gottesgericht."

"Wird uns nicht gefährlich."

Das Murmeln unterbrudte fich, benn ber Oberrichter

ergriff bas Wort und fprach:

"Ich bin ein alter Dann und - felbft ein Gunder gran geworben im Richten, aber niemals ift mir ein Urtheil fo hart angetommen, als heute. Ich verichließe mein Ohr vor meiner Bunge, benn diefe fpreche im Mainen ber Berechtigfeit. - Rach bem, wie die Dinge find, ift es bem Berichte nicht barum ju thun, bas Berfgeng bes Berbrechens gu beftrafen - biefes murbe bie Tortur uns leicht vermitteln - fondern ben Berbrecher. Der Berbrecher aber ift bier bas Bolf von Trawies. Roch ftrenger aber miffte ber Richterfpruch lauten, hatten ihn nicht Menfchen gemilbert. - Männer von Trawies! Ihr werbet hente in langer Reihe bas lettemal einen Umgang machen um ben Altar Gurer alten Bfarrfirche, Und Reber, fobalb er an biefem Todten vorübertommt. wird aus bem Relche, ber an feinem Saupte fteht, ein mit Bapier umhulltes Rornlein gieben. Die Rorner find weiß und auf Gottes Gelbe gemachfen; aber amolf liegen barunter, bie find fcmarg. Ber eines von biefen gwolfen hebt, ber wird von heute in brei Tagen burch bas Schwert gu feinem emigen Richter geben."

Best fdriffte ein Schrei aus ber Menge auf und bie Leute fuhren burcheinander, "als wie bie Schafe im Stall, ba ber Dieb nach feinem Opfer hafcht," befagt die Sandfchrift, "fie find aufgefahren und haben ben himmlifchen Berrn gerufen, gernttelt haben fie an der Pforten, als wann bie Beften follten wanten, fie find an bie Band geftoken und haben wollen ihre Robfe vergraben in bas Bemaner und haben fo graufamblich ben bollifchen Erbfeind angerufen, ban felbiten bie Priefterichaft bavor erbebet."

Nachdem das Toben foweit abgenommen, daß der Oberrichter mit Mühe wieber ju Worte fommen tounte, fuhr er fort: "Daf Ihr febet, wie bas Gericht ber Barmbergiafeit Gottes eine lange Band gelaffen, fo miffet, dag weit mehr Rorner im Becher liegen, als Gurer Ropfe find, und es jo Ihr trot Allem ber Schuld frei waret - mohl möglich tann fein, bag fich Reiner Die Berberbnig bebt."

Erat jest ber Feuerwart bor. Seine Geftalt war hoch aufgerichtet, bie grauen haare ftraubten fich auf feinem haupte,

feine Sanbe maren ausgestrecht gegen bie Berren,

"Daltet ein!" rief er und seine Stimme klang hohl vor Grauen, "hattet ein, Ihr Manner der Gerechtigkeit, mit schem Spiel an diesem heiligen Orte! Das ist der Kelch für unseres Seilands rosensarben Blut. Schüttet die Lose weg! Die Lose weg!"

Er wollte zum Relch fpringen, ein Landsfnecht ftieß ibn

aurüd.

"Und wosset "In," so subre et fort, "töbten hier, weil gestöbte ist worben: Da, da, saft ben alten Mann, der Gemeinde Bordersten, und löscht mit seinem Blut, was zu löschen ist." Mit gerungenen Händen stützte er vor die Richten bin: "Ah dirt Guch mu den Zod, aber das Bolt lögt freit"

"Steht auf," berfette ber Oberrichter kalt, "und mischt Euch nicht in's Gottesgericht, alter Mann. Ihr feib bes Griffes in ben Kelch enthoben. — Wohlan, ber Gang beginne. Mit ben bie Guabe ift, ber mag frei durch das Thor

ber Sacriftei nach Saufe gehen."

Ein Wint gegeir die Soldner und das Treiben begann. Der Erzähler hätte vergebens nach Forden gesindt, um die Verzweislung zu malen, von der er die Männer bei diesem Aundgange besäden zu sieht wähnte, aber die Urfunde beschritz und troden: "Alsdaun sie gesehen, es funnt nic anders seput, sind sie grangen und hat Männiglich erwogen: Trifftes mich, for nait ich es site das der erwogen: Trifftes mich, for nait ich es site das der nach.

Schwer und finifer wie Enthetier schritten sie um ben klar, nahten sich dem Tobten und zogen ihre Lose. Mancher pritiste dadei wilde Angengluth auf den Erichlagenen; Mancher von dem bei der ist figauernd ab und fait graute ihm mehr vor dem tobten Vriesten, als vor seinem tobbringenden Kelche; Mancher sangte mit gitternder Hond in den Becher, Mancher int sedem Griff, trochg furischend, als gelte es, das Geschied am Kragen zu packen. Dann wurde Jeder vor die Richte geseite, seine kleine Bente ihm and der Hond geseine und enthfüllt. War das Körtuchen weis, so schwieden der Wichter beite Wente ihm and der Hond gesteite ihm enthfüllt. War das Körtuchen weis, so schwieden weis bilder

felbft aufznathmen und ber Glückliche murbe burch bas Bförtchen in's Freie gelaffen. In ber ftillen, weiten Sternennacht, wie jauchste er auf, wie fprang er bin in jugendlicher Leichtfüßigfeit - und war es gleich ein altersgebengter Mann - wie ichmur er, bon nun an die Rirde von Trawies auf Stundenweite ju meiden und im grunen Balbe unter bem lichten Simmel Gottes feine Aubacht zu verrichten!

Die wenigen Beiber, die mitgefangen worben maren, entichlüpften ungefährbet; boch ichlugen fie bie Banbe gufammen über biefen feltfamen Gottesbienft und über ben in Afche glühenden Bfarrhof und liefen, Gebete murmelub, bavon.

Der Begmann bon ber unteren Trad mar ber Erfte. ber in bes Richters Sand ein fcmarges Rorn legte. Ale er es fah, pralite er gurud, als hatte ihm Einer einen Schlag auf bie Stirne berfett. Dann aber ftand er feft, blag und regungslos, wie ein aufrechtragenber Leichnam. Dach ihm tam eine Reihe von Rindern bes Lichtes, Die, por Freuden achgend, hinaustraten in bie Sternennacht, Giner war wohl babei, ber ichritt fo eruft und finfter ber Freiheit zu, als ginge er in ben Tob.

Warum er nicht Gott Lob fage? wurde er braufen bom Nachhar befraat.

"Bofur?" murmelte er, "o Freund, wie es jest fein wird, ber Tob mare uns beffer, als wie bas Leben!"

Der zweite Todgeweihte mar ein Solzer aus bem Tarn. Er ftieg ein gellenbes Lachen aus.

Rach ihm fam raid ber Dritte, ein alter Rnecht aus bem Sandhothause, ein leibenichaftlicher Rugelichieber und Rartenivieler.

"Das habe ich gewußt," rief er ärgerlich aus, "wenn's mas gilt, verfpiel' ich allemal!"

Die nadiften waren zwei Bauern vom Johannesberge. Sie verzogen gun bofen Spiele feine Miene. Rach einer weiteren Reihe von "Beigen" fam mit einem fcwargen Rorn der blutbefledte Firnerhans.

"Dir fcheint, bom Johannesberg gehen fie Alle!" bemertte Giner ber Rüchwärtigen aus bem Trafantthale. Gleich barauf zog er selbst bas Schwarze, so bag ihm ber Firners hans zurief:

"Mir scheint, es geben auch die Trafankthaler."

Nun kam ber Nockenpaul-Anecht, ber schon einmal wunderbar gerettete Simon, der sich heute auch unseliger Beise in die Nähe der Kirche gewagt hatte. Er zögerte lange in den Kelch zu greisen. Endlich that er's und langte tief dis auf den Grund. Ohne vor die Richter zu treten, enthüllte er rasch, als wenn er von einer Nuß die Schale lösete, sein Korn und hob es empor. Es war schwarz.

"Sa, meine liebe Hau!" seufzte er auf und stellte sich in die Nische zu den von Schergen umringten Tod-

erforenen.

Nach ihm wieber ein langer Zug in die Nacht hinaus, in den freien Wald. Wie blickte ihm der Simon so betrübt nach!

"Ihr geht hin, und Ihr schießet die Rehlein im Balb und habt Gure Frenden. Kunnt ich mit Euch gehen, jegt

wüßte ich auf's Men', was das Leben schon ift!"

Noch kamen zu ben Tobten Leute von ber hinteren Trad und darauf ein Hausirer, ein Schwefelmann, ber nur nach Trawies getommen war, um ben Leuten Feuerzeug, Rattengift und bergleichen zu vermitteln und Raten zu erwürgen und deren Balge mit fich zu nehmen. Wie warf er fich hin vor die Richter und jammerte und erinnerte, daß er unschuldig sei und nicht zu den gottlosen Trawiesern gehöre, daß er täglich feinen Bfalter bete, oft wochenlang fafte, weil er fich ber freiwilligen Armuth begeben habe, bag er ben frommen herren zu Oberklofter bas Bundzeng liefere für ihr geweihtes Reuer in Kirche und Ruche, daß er ihnen ftets bas Barg zugetragen habe jum Bepichen ber Wäffer ihrer Reller, und daß er bemnächft felbft in den Orden gu treten gebente. Es nutte nichts. Die Berren beriefen fich falt auf bas Bottesgericht, und ber Ewige würde wiffen, warum er ihn hinwegnehme. Das Männlein walste fich auf bem Boden und wand fich im Krampfe, bis es ohnmächtig im Wintel liegen blieb.

Nach diesem kam Einer, bei dem Manche sich eines Auflachens kann enthalten konnten; Andere sagten: "O mein!

Auch Der!"

Es war der Halberetin aus dem Hause des Firnershaus, der "dreiköpfig' Osel". Er starrte zuerst eine Weile auf den Todten, hockte sich dann hin vor den Kelch und begann mit den Körnern zu spielen. Endlich hob er ein Stückhen, betrachtete es und hielt es den Richtern hin. Das Korn war schwarz, der Osel sächelte, begehrte es als sein Eigenthum zurück, steckte es in die Tasche und stellte sich mit sichtlichem Selbstgefallen zu den Todgeweihten.

Die Richter blickten sich fragend an. — Sind nicht selig die Armen im Geiste? Ist ein solches Wesen der Sünde fähig? Mit nichten. Als die Letzten der Freien durch das Pförtchen huschten, verlangte es auch den dreiköpsigen Osch

hinaus. Und man wehrte ce ihm nicht.

So war die Kirche nun leer geworden. Im Relche lagen nur noch wenige der Körner, fein Schwarzes mehr barunter.

Die Richter traten ab. Die elf Manner, die sich den Tod gezogen hatten, wurden in das Häuschen des Küsters gebracht und dies mit Wachen besetzt.

Aus den Trümmern des Pfarrhofes stieg trüb und träge ber Nauch auf und verschleierte die Sterne des Himmels. —

So lagen sie nun auf dem Stroh, der Eine tief vergraben unter dem Schaube, der Andere zusammengekauert im Winkel, der Dritte ausgestreckt auf dem Bauche, der Nächste auf dem Nücken, die Arme als Kissen unter dem Hauche, die Beine weit hingeworfen. Mancher that, als gäbe es keine Sorge auf der Welt. So lagen sie seit vicken Stunden. Wie sie die Nacht über in ihrem neuen Quartier geschlasen haben, sind sie nicht befragt worden. Sie lagen in den Tag hinein "wie die Grafen und Freiherren".

"Auf was wir nur warten?" fragte Einer. "Auf's Köpfen," antwortete fein Nachbar.

An Thuren und Fenftern standen die Landsfnechte, und ihre Spieße funkelten in der Morgensonne herein durch bie Scheiben.

Stliche waren freilich unter ben Gefangenen, welche bie ganze Nacht gejammert hatten und jett erschöpft nud im Halbschlummer balagen. Die Anderen waren leiblich bei Humor.

"Allerweil," so bemerkte jetzt der Holzer aus dem Tärn, derselbe, der bei der Losung das gellende Lachen ausgestoßen hatte, "allerweil hat mein Bater gesagt, das Tabakrauchen thäte nicht gesund sein, 's ist richtig, mich hat das Teuselsskraut umgebracht."

"Lebst ja noch, Bistel."

"Lieg' so gut in den letzten Zügen als wie Du. Das ganze Jahr komme ich nicht in die Trawieser Kirchen, seit im Tärn das Wirthshaus ist. Wie es aber nu den närrischen Schnee macht, daß die alten Weiber nicht in die West mögen, geht mir der Tabak aus, und so ist's, daß ich mich selber auf den Weg mach' in's Trawies. Nieder, daß ich den Tabaksbeutel voll und den Gelbbeutel leer hab', geht vor dem Pfarrhof das Spectakel an. Kehr' die Hand um, hat mich der Teusel schon dabei, und hin din Desweg' sag' ich: mir das Rauchen nicht angewöhnen!"

"Benn ich nur so gescheit mar' gewesen," meinte ber alte Knecht bes Sandhok, "daß ich gleich ein paar Bohnen hätt' herausgenommen, war' boch sicher eine weiße babeisgewest — und die schwarze geschwind weggeworfen. Wenn

ich nur so gescheit war' gewesen!"

"Ch' wahr. Allgenug haft falfch gekartelt Dein Lebtag lang, und just beim Letten, wo es Ocinen Kopf gilt, hast eine Chrlichfeit, daß es eine Schand' ift."

"Ei, ei, ei!" fenfate ber Rnecht.

"Mir schwant," sagte der Wegmann von der unteren

Trach, "es ift ihnen nicht Ernft."

"Gelt ja!" suhr ein Anderer vom Stroh empor, "sie wollen uns nur ein Stückel Angst einjagen, nachher laffen sie uns wieder aus."

"Kunnt's ja nimmer glauben, daß ums das Gericht wie eine Mörberbande wollt' umbringen, wo von ums ein Jeder wegen des Pfarrherrn so unschuldig ist, als wie das Lamm Gottes im Himmel."

"Freund," sagte ber Firnerhaus, "bilbe Dir nichts ein. Mußt es ja noch wissen, wie vor etlich Jahren der Postbote von Siebenbaum auf der Straßen ermordet und beraubt ist gefunden worden. Alle Wandersleute sind eingesangen worden auf der selbigen Straßen, und weil den Mord Keiner hat eingestehen wollen, so sind von ihnen drei Köpf' herausgelost und abgehackt worden."

"Wiffet Ihr auch von diefer Geschichte?" fragte jest in

wimmerndem Tone der Schwefelmann.

"Man muß nur die Satungen kennen," suhr der Firnershans fort. "Das Beste ist, daß zu einer Zeit, welche die Behms und Gottesgerichte nicht vergessen hat — die noch dann und wann gern ein Herlein verbrennt, wie wir das dürre Unkraut auf unserem Rübenseld — daß wir zu solch erfreulicher Zeit nicht die einzigen Unschlichen sind, die fort müssen. Wir haben nicht eingesehen, wie gut es zu leben war zwischen dem Tärn und dem Trasank; jett ist die Welt mit ihren Herrlichkeiten zu uns hereingekommen. Leute, die wir da zusammengesperrt sind wie die seisten Hammel vor dem Schlachten: Das Plärren und Grunzen hilft gar nichts. Das Beste, wir treten ab, als wie Männer, und spucken voreh der Welt noch Eins in's Gesicht!"

Die Meiften ichwiegen, Ginige grollten.

"Nicht, daß es mir um meinen Kopf leid thäte," simulirte des Rocken-Paul's Anecht, der Simon, "aber um meine Han thut's mir leid." — Ein armselig Schreibzeng verjchaffte er sich im Kusterhause und schrieb solgenden Brief:

## "Bergallerliebfte Ban!

Es ist gar zum Lachen, gelt, wie sie mich doch noch d'rankriegt haben! Der Kuh wegen geht's her, die ich bei der Birthin im Stall hab' stehen. Sie schieft mir Post, das Kalb wär' da und ich sollt's auschauen gehen. Die Arbeit ist nit zindstig, itzt im Advent, so bin ich her. 's ist ein ganz ein proper Stiersein und semmessaben zum Spennen. Breunt Dir auf einmal der Pfarthof und ich sauf Sichen. Dieweilen jagen sie uns schon in die Kirchen und suchen

sich unfer Zwölf aus zum Köpfen. Helt er mir noch sest auf den Achseln und daß ich Dir schreib zer liebste Dirn, Du bist mein letzer Gebanten. Die Kah mit dem Kalb ist Dein. Röhren kaunst um mich, wie Du willst, aber es hiss inichte. Daß ich unschulbig bin, veis Kein's besser, als wie Du, aber wosk kaunst machen, wenn Einen die Herter einmal im Kotter haben. Wenn im Himmel die Getöpsten wieder einen austriegen, so tommen wir seicht zusammen und heiraten.

## Dein liebenber

Simon Sanefer.

Wann es losgeht, weiß ich itst nit zu sagen, bleib' baheim und scher' Dich nit b'rum. Die neumelke Kuh will bie Wirthin noch bis Petri Stuhlseier haben. Lag ihr's."

Der Crzäfter weiß es: Das heutige Geschlecht will es inft glauben, daß daunals ein junger terngelunder Bauerns bursche jon munter aus dem Leben iprang. Das heutige Geschlecht verfästert die Welt mit jedem Alchengug und klammert ich mit allen Fasern augstvoll an befelbe oder fürzt sich in Verzweisung unter ihre rollenden Adder. Dem Simon fällt das Eine nicht und das Audere nicht ein. Kann es sein: lustig leben, und nuch es sein: lustig sterden. Das ist seine ficht, wie den jeden ind nuch nuch es fein: lustig sterden! Das ist seine fützt zu philosophiren hat er nicht gesent.

Der Simon war mit seinem Brieflein tanın fertig, als, von Soldaten begleitet, ein Briefter zur Thür hereintrat. Er hatte die letzte Begzehrung bei sich, und als sie den Kelch sahen, rief ihm der Kirnerhans entgegen: "Geh' Biaff,

geh'! Deinen Reld tennen wir!"

Der Priefter fprach in milben, gutigen Borten, fprach von ber Sunbenvergebing burch die Bufe, von ber Frende,

die im Simmel über einen reumuthigen Gunber fei.

"Benn ich Eins bereue, so ist es, daß ich Dir nicht schon gestern die Gurgel verstemmt hab!" schre Einer und wollte, auf den Geistlichen zuslürzend, heute sein Vorhaben aussuppen. Die Söldver schlenberten ihn zurück, daß er ächzend an die Baud siel.



Die zwei Bauern vom Johannesberge knieten nieder, sagten, daß, obgleich ihr Gott ihnen untreu geworden wäre, sie ihm tren bleiben wollten, und baten um die Absolution.

Dann froch ber Schwefelmann hin gegen ben Priefter und bat biefen, bei ben Herren vom Gericht etwas auszurichten.

"Ich laß sagen, das Gottesgericht wäre nichts nut, und würde heut' gerade so die Unschuldigen hinrichten, wie dazumal des Postboten von Siebenbaum wegen. Unter den Entshaupteten wären allersei Leute gewesen, aber der Mörder nicht. Wenn das hohe Gericht wissen will, wer den Postboten umgebracht hat, so soll es mich fragen."

"Das wird's bleiben laffen," lachte ber Firnerhans.

"Ihr seid erbarmungswürdige Menschen," sprach nun der Priester, "Ihr frevelt gegen die Gnade des Himmels, die Euch ausgewählt hat, genug zu thun. Wenn der eins geborne Sohn Gottes es nicht verschmäht hat, unschuldig für die Welt zu sterben, wie wollt Ihr Sünder dagegen murren?"

"Du heiliger Mann," sagte der Firnerhans, "Du bist ja der Stellvertreter des Sohnes Gottes, komm' und tausch' mit mir; wenn der Pfaff' stirbt, thut er mehr für die Welt,

als der Bauer, wenn er ftirbt."

Jetzt nahm der Holzer vom Tärn das Wort: "Das ist ein närrisches Streiten. Jeder stirbt für sich selber und nachher soll er's Maul halten."

Auf dem Rirchthurm flangen die Glocen.

"Hört Ihr," jagte der Geistliche, "laßt fahren Euren Groll, finkt auf die Knie und betet. Die Glocken gehen Euch an."

Mancher erblaßte.

"Euch Blutzengen begleiten sie noch mit christlichem Klange aus bieser Welt. Dann werden sie nicht mehr klingen zu Trawies. Wisset, die heilige Kirche hat über diese Gemeinde das Interdict gelegt und von der Stunde Eures letzten Athemzuges au ist Trawies geächtet und verbannt."

Es kann wohl nicht versucht werden, den Schreck zu beschreiben, der durch die Balber gitterte. Das Gehaben der

todgeweihten Manner mar gu betrachten; aber bor ber wilben Berameiflung ber Beiber, Schwestern, Brüber und Rinber tonnte bie Reber nicht Stand halten. Man horte bas Nammergefdrei bon Baus ju Baus. Blotlich verftummte es, wie in unheilschwangerer Luft bie Betterguffe oft plotlich verfiegen. Sie fragten fich immer und immer wieder, ob es benn auch mahr fei, mahr fein fonne. Und als es immer und immer wieber beftätigt murbe, bub bas Rlageidrei bon Reuem an.

Sineilten fie gu ben Mauern von Tramies mit Bitten und Beten; nur einmal noch feben wollten fie bie Berurtheilten; fie murben gurudgeftogen. Dit icharfem Sausgerath bemaffnet fturgten fie berbei, die Danner gu befreien, ba fnallten die Bewehre. Die Ungludlichen, die nicht mußten, mas Landsfnechtmacht bebeutet! Niebergeworfen murben fie, bis fie in Ohnmacht an bie gange wilbe Gewalt glaubten, die unerbittlich auf Tramies muchtete. Und als die Bande lahm maren por Bitten und Gelbitwehr, und bie Reblen beifer. und die Augen verfiegt, ba verfanten fie betaubt in ftilles Bruten und regten fich nicht mehr.

Gar befonders ju Muthe mar es bem Bart bom Tarn. Er mar nicht babeigewefen, als fie unten gefangen und ausgeloft murben. Er hatte aber babei fein wollen. Er fagte es am felben Tage au feinem Beibe, die bei ber Fran bes Bahnfred im Stubchen fag und mit ihr plauderte. um fie. bie Saus und Gatten verloren hatte, gn gerftreuen - "Du," fagte er. ..ich gebe in's Tramies bingb."

"Schon wieder," verfette fein Beib, "'s ift ja heller Werftag heut'!"

"Gie tommen gufammen gum Rath, 's ift viel gu ichaffen iett, in ber Gemein'."

Er fette feinen breiten Sut auf's Saupt, er nahm feinen hagebuchenen Stock gur Band und fagte: "Thut's fleißig bas Baus gufperren, 's ift unficher jest." Dann ging er.

Sinter bem Saufe auf ber Schafweibe, auf einem Baumftod, ber aus bem Conee hervorging, fag ber fleine Erlefried, Bahnfred's Cohn. Er ließ die Fußchen baumeln über ben Stod hinab, hielt bie Bandden übereinandergefchlagen 10

Rofenger, Der Gottfuder.

auf der Brust und blickte wie träumend über den Schnee hin. Der Kleine war nicht mehr fröhlich, wie er das sonst gewesen. Er hatte keine Beschäftstigung und oft fragte er, weshalb er denn nicht mehr in die Schule gehen solle? Die Leute des Hoses hatten ihre Arbeit und verstanden nicht mit Kindern umzugehen. Seine Mutter saß in ihrem Stüdchen und strickte und weinte still. So trieb er sich allein herum und dachte an den Bater. Daß etwas Besonderes mit ihm geschehen sein mußte, das ging ihm vor, aber wenn er fragen wollte nach ihm, mit dem er so oft fröhlich beschäftigt gewesen in der Wertstatt, der mit ihm gespielt hatte, der mit ihm allerlei Gespräche geführt hatte, der mit ihm so liebevoll gewesen war — wenn er nach ihm fragen wollte, da war sein Mund verschlossen. Er war plöglich kein Kind mehr; es war, als bange ihm vor der Antwort.

So saß er nun auf dem Baumstocke; und der Bart vom Tärn, als er den Knaben so sitzen sah, allein und betrübt, mitten im trüben Binter, da erwachte in ihm ein tieses Mitleid mit dem Kinde. — "Sie haben Dir den Bater genommen und lassen Dich allein. Du schauest mit Deinem guten Ange so still und sinnend hin über die Berge und über die Bälder von Trawies, Du ahnst es nicht, was Du, schuldsloses Kind, Deiner Heinach für ein Opser hast bringen müssen."

Der Bart trat hin zum Knaben und rief: "Kleiner

Spatz, was lugft benn?"

Erlefried sprang vom Baumftock herab und eilte auf

feinen neuen Brotvater gu.

"Schan, Anäbel, auf diesen Stock wollen wir doch eins mal einen anderen Heiligen stellen. Was ist's, kannst Du Schneemanner machen?"

Der Kleine nickte bejahend, er fonne wohl, aber es

freue ihn nicht.

"Ei geh!" rief ber Bart in der Absicht, den Anaben aufzuheitern, "so ein Bursch' da, und nicht freuen! Das wollt' Eins sehen! Guck, wie sich der Schnee heute kneten läßt! Möcht' ich doch wissen, ob ich's selber noch kann. Bin ja auch einmal so Einer gewest, als wie Du, nur noch um

viel herlebiger. Gerauft hab' ich Dir mit den Buben, daß nur die Fetzen sind gesogen. Und sind teine so Buben zu Weg gewest, so hab' ich uir sesser estick gemacht, aus Schnee. Riesensteit her, und Ross und Neiter, als vie die Türken. Und wie die gaug' Neiss ist fertig gewest über den Angeber, so din die wie der bös Feith aber sie singesagren und hab' ihnen die Köpt abgehauen. — So, da steht gleich Einer!"

Unter solchein Geplauber hatte der Batt einen antschieden Schneemann auf den Danmistod positirt. Das regte den Erlested an und gleich daneben baute er ebenfalls einen auf. Dann machten sie ein Pierd und den einere vornehm zu ichauer, eine größer als die andere Biguern, eine größer als die andere vornehm zu ichauer. Beispowers Gewicht legte der Bart auf sange Nasien, der biefes Essertentiels bliebe die mu knaben ziemtig wir unge los; Erlestied richtete sein Augenmert auf breite Bruft der Manner und hochgetragene Köpfe der Pierde, und besonders auf große Angabl der Gestalten. Er griff sind zu, eiserte sich unwer mehr in die Arbeit hineln, und seine Wangen röbtsten sich under Engen endesten.

Dem Bart erging es nicht anders. Allagangs nur aus Guntmittjigfeit in den talten Schnee langend, hatte ihn nun die Knadenfust gepach. Im Schimmer der weißen Gestalten versant ihm alles ernste und distere Gebilde seines Lebens, eine Kindeszeit war da, die lichte, die heitere; des Ritters Schnee-schwert wie des Bischofs possisties Spikaube erwedte in ihm etwas wie Judesstimmung, der Schnee war nicht mehr talt und des sonst over einestellt auf und des sonst over einestellt und bes sonst over einestellt, und seine Auflagten Bart Bangen rötheten sich, und seine Augen leuchteten.

Da rief plötlich fein Beib vom Hofe her, ob das die Rathssitzung ware zu Trawies?

"Bahrhaftig — die Andissiftung! Auf die hatte der Bart aum antridier Weise vergesen. Aum ist es zu spake. Eine weder die Leute sind zusammengetommen, dann fommt er just zum Anseinandergesen; oder sie sind die grigmmengefommen, dann wird auch er sie hente uist mehr zistammenbringen. Dahre ist das Vermünstigte, er bleibt daheim, um mit dem Erstrieb die Echneemänner zu stopfen. Der Knabe arbeitete an einer neuen Gestalt. Abseits von dem Trosse der übrigen Figuren, sast am Rande des Waldes stellte er sie aus. Er legte sie breiter an, als die übrigen, er preste den Schnee so sest, als es ihm möglich war, zusammen, er baute sie so hoch, als er mit seinen Händen langen konnte. Er war ganz still dabei, aber emsig, und als der Bart in lustigem Spiele Miene machte, die Figuren über den Hansen zu wersen, stellte sich der Knabe schützend vor sein neues Werk und sagte in bittendem Tone: "Den nicht!"

Das Gesichtchen war so ernsthaft und die Bitte so innig,

daß der Bart fragte: "Warum just Den nicht?"

Antwortete der Knabe: "Das ift mein Bater."

So spielt das Geschick, das geheimnisvolle, als hätte es bisweilen launige Anwandlungen, sich dem Menschen freundlich, prophetisch zu nahen, während es ihn an einem andern Ort oder zu einer andern Stunde unerbittlich, planslos, seelenlos zermalmt.

Wir wissen, was an jenem Tage, da der Bart vom Tärn und der Anabe Erlefried — Wahnfred's Sohn — auf freier Wintershöhe Schneemanner formten und zerstörten, zu Trawies geschehen ist. —

Wohl ganz anders ging's auf dem Johannesberge, im

Baufe des Firnerhans gu.

Das Weib bes Firnerhans, als es die Kunde von der unerhörten Gesangennehmung in der Kirche vernommen hatte, brach zuerst in Zornesausdrücke gegen ihren Mann aus. Warum lasse er Haus und Wirthschaft im Stich, warum mische er sich in Sachen, die ihn weiters nichts angingen. Ihr Erster — sie hatte das zweitemal gefreit — habe sich keinen Deut um auswärtige Händel gekünnnert, sei hübsch daheimsgeblieben beim Weib und ein wohlhabender Mann geworden. Was aber der Erste zusammengebracht, das hätte der Zweite wieder verthan. Freisich, den Ersten hätten die Leute nirgendsgern dabei gehabt, den Zweiten hingegen hätten sie überall voranschieden mögen, wo Kästen skastanien) aus dem Feuer zu holen gewesen wären. Der Oritte werde ihnis sicherlich nicht

nachthun an der Gutheit — es fei ein Jammer! Und dann hub fie fo bitterlich zu weinen an, als ob ein Erfter niemals

bagemefen, ein Dritter nimmer gu erwarten mare.

Um Mitternacht sam ber Sieft heim. Er hatte sich unterwegs vielssach verweist und Jedem, auf den er stieß, seinen schwarzen Kern gezeigt. Biese wusten es noch gar nicht, was das für ein verhäugnüßvolles Ding war, und schrieben die Freude, die der Niel dan bezeigt, dem halbnarren gat.

Alls er aber auch Roberich dem Stromer begegnete, ber von Allem schon wußte, zog bieser sein heute gar seltsam spöttisches Gesicht zu einem ernstem und sagte: "Za mein lieber Oset, das ist nicht so, daß Du mit biesem Küglein setzt gleich heimzesen samnst. Wift bei dem Zwössen Du, und wirt aetholi."

Der Diel nicte frohlich mit feinen brei Ropfen.

"Bei Dir ist's leicht," fuhr der Roberich recht vernehmlich fort — benn der Bursche war schwerhörig — "Du haft ein paar übrig, — nur weiß man nicht, welcher der dimmisse ist."

Der Dfel bebeutete, bas miffe er felber nicht. Sierauf

fragte er gröhlend, wann getöpft würde?

"Morgen. Dust aber früh auf fein, fonft tomuft gu fvat. Warten werben fie nicht auf Dich."

Deg zeigte fic der Dele etwas nachbentlich und er ging einer Wege. Um Wittenacht erft fam er zu Bette, ließ ader die Thir der Anmure offen, damit ihn früh der erste Kärm bes Haufes wecke. Dann ichtief er einen Schlaf, wie ihn noch selten ein Delingente genoß.

Um Morgen war er mit bem Hahnenschrei wach. Eilig stand er auf und die Leute wunderten sich baß, daß der Ofel schon so früh am Brunnentrog stehe und sich mit so großer

Emfigfeit mafche.

"Der will in die Kirche gehen und für ben Bauer beten, es ift boch ein auter Lapp," Co meinten fie.

Der Ofel war ein Buriche von zwanzig Jahren, er fah aber junger aus, und heute erstrahlte fein Gesicht, als wenn er zu einer hochzeit ginge. Er zog sein Feiertagsgewand an

mit dem firiforotjen Leibel und mit dem siammengelden Jalstuch, das sich saisig mu de Rröhe mustete. Sein salves haar, das sonst wie vertrodnetes Riedgras spröde in die Weiten gut geben geften bis au ben gelblichen Brauen und Wimpern, unter denen die Renglesn jest mit besonderen Glanz lugten. An das graue Hidden jest mit besonderen Glanz eine Relfe gestecht, wie das sond jin ern am Gottsleichaumstage im Gebrauch war. Dann ging er in die Stude vor der gestecht, wie das sond jin ern die Stude und derzehrte feine Morgenspuppe. Alls er damit fertig war, stand er eine Weile an der Thirt, als sinne er. Es schieden sind er eine Weile an der Thirt, als sinne er. Es schieden sind er eine Keile und davon, wie er es mit dem Kleigiede zu hatten hätte. Da er mit sich nicht in ihr soften kann, so schliede er ohne Alles still davon.

Er ging den Berg herab gegen den Johannesbach, Ueber en Koselwaldrücken simmerte ihm die Spise des Kirchthurmes zu. Noch ebe er zur Trach simanskam, sah er im Geäste der Tanuen ein Eichhörnsten sitzlen. Da blieb er tieben und herrte Wund und Angen auf und abseits vom Wege ging er dann dem flüchtigen Thierchen nach und versor

fich in den Bald. -

Am Thale hatte des Morgens mancher Schuß gehallt; egen Mittag war es sitll geworden. Die Somme hatte sich allmählich verzogen und ein mattes Grau verfüllte den Himmel. Am Nachmittage verdicktee sich dass Grau und die tiefen Schatten der Waldberge hoben sich scharf, ab, die langsam und mählich einzelne Flocken niedergetänzelt kamen.

Seit früß Morgens waren bewaffnete Lambstnechte von haus zu haus gegangen, hatten die Truhen durchsicht nach gesponnenem Garn, hatten die Spillen genommen von den Spinnrädern und die Rocken von den Sidden. Danu hatten sie studig gemacht, daß sich die Leute am Nachmittage zu Trawies an der Preiward zu verfammeln hätten. Die Preiward sie einige Minuten unterhalt der Kirche, wo der Rockendach in die Trach sich ergießt, senkrecht aus dem Wasser auf. Der Fluß bilbet dort einen tiesen, grünlich sinsteren Dumpf und fit gang fillt. Seithald wuchett dichte Getann

und ber Bald erfullt gu aller Tagesgeit die Schlucht mit Dammerung. Nur in den Monaten der Sommersonnenwende ergieft sich gu Mittag ein paar Stunden der hele Sommenschein in die Schlucht und verschleiert sie sanst mit blauem Archer.

Untersiald der Arelwand, welche an ihrer hohen Brüftung viei dasconartige Abstufungen hat, führt über eine Brüde der Beg, der vom Trajantsfale und vom Vodenberge somut, und sicklögt dann zur schmacken Straffe, die dieseits des Volffers, der Felswand gegenüber von den Vorgegenden herein nach Trawies sührt. So sieht es heute noch, und so war es au zienen Tage, da an dieser Stelle das Schicks von Trawies erfüllt worden ist.

Balb nach der Mittagsstunde begannen die Leute sich bier zu versammeln und am Wege und am Hang, gegenüber der Wand, aufzustellen. Da waren ettiche Neugierige, die sich trop aller Warung und Gesahr nicht zurückgaten ließen, nodern wissen weben den den der Morten kindere waren gefommen in der Allisagung nehmen würden. Andere waren gefommen in der Allisagung nehmen würden, Andere waren Enstellich, die Gemüther aufguregt, und wieder Andere in der Allisag, die Gemüther zu bestänstigen. Vielleicht gab es noch was zu retten, vielleicht, handelte es sich um einen Bergeich, vielleich aufg galt es, anderswie einen wieteren Schlag von der Gemeinbe abzulenten. Landsstnechte bewachten die Bewegung der Verfammelten.

Diese getrauten sich benn auch tein lautes Bort zu reben, flüsterten sich aber insgeheim um so mehr ordnungswidrige Dinge zu.

Die am Bergabhange ftanden, fahen die Kirche und die Brandftätte des Bfarrhofes.

Bon biefer Branbstätte her bewegte sich jetzt unter bem unenblich traurig klingenden Gesaufe der Gloden ein Zug von schwarzen Gestalten, von der Fackel vogleche Gestelte. Dieser Zug umging von rückwärts den Felsen und erschien an der ersten Abstusiung, hoch über dem Basser. Es waren die Priester und Richter. Die Fackeln, welche von dei Greisen getragen wurden, segten einen trüborthen Schein in die

Schlucht - und bie Schneefloden gitterten nieber von ber Dufternift bes Simmele.

"Ich weiß nicht," flufterte Giner in ber Berfammlung,

"bağ es fo granenvoll ift!"

"Bum Bergabbruden," meinte ein Anderer, "nur bie Schneefloden thun mir wohl — ich weiß nicht warum."

Schwere Stille herrichte in der Schlucht. Da trat aus den Männern auf der Felswand der Pater Dominitus vor; er hatte in der Dand einen langen, schwarzen Stab, der ein Kreug trug. Er wendete sich gegen das Vollf und sprach mit lauter Stimme:

"Höret, der herr spricht durch seinen Propheten. Ich abe Ench groß gezogen, Ihr habt gefrevelt wider meinen heiligen Namen. Ihr seid verstockt und ohne Rene. Ihr seid der Baum, der stirbt, das Pseiflich, das vermodert. Guer wird Eure Paul, das Jener wird Eure Hand, der verzehren. Auf dem Felde, das Ihr begießt mit Schweiß, wird Untraut wachsen und Gift, Peft und Feinde werden Luch derkängen. Ihr werdet beten zu mit. Der Bruder wird den Bruder zerfleisigen, der Wahnstmin wird bernnen in Eurem Daupte, Ihr werdet beten zu mit. Aber hinwegstoßen will ich Cuch vor dem Schweiel meiner Füße, dem Ihr habt der Verzehreit und getöbtet seinen Dienet."

"D je, nur eine Predigt!" gifchelte Giner unter ben

Zuhörern.

Der Priester nahm nun eine Rolle zur Hand und sagte: "Im Namen des dreielnigen Gottes!" Dani begann er aus der Rolle zu sesen in lateinischer Sprache und ging über in solgende Worte, die er mit lauter, seierlicher Stimme sprach:

"Gemeinde von Trawies! Bon dieser Stunde an bist Du verstoßen aus dem Frieden! Du bist treulos gewesen ben Geschen der Richge mud des Kaijers. On bist verstodt und ohne Neue. Du hast Deinen Priester gemordet, So sollst Du priesterds sein. Den Altar Deines Gottes hast untweicht, so solls de Aufrant wochsen auf demseschen und die Raben sollen frächzen in Deinen Tempel, und den

Gloden follen die Bungen ausgeriffen fein auf bem Thurme. Magft Du bie Rinder begießen mit bem Raffe bes Regens, aber permehrt fei bem Brautpaare ber Gegen ber Ghe. bem Sterbenben bie Gnabe bes Abenbmahles, bem Tobten bie geweihte Erbe. Bie Dichael ber Erzengel bie hoffartigen Beifter hat vertrieben aus ben himmeln, fo bift Du ausgeftoffen, Gemeinde ju Tramies, vom heiligen Frieden bes Reiches Gottes. Ehrlos bift Du und aller driftlichen Gemeinschaft bar. Frei wollteft Du fein, frei bift Du, wie ber Bogel in ber Luft, wie ber Bolf im Balbe. Ber eines Deiner Mitalieder aufnimmt in fein Saus, ber wird felber ber Rechte verluftig; mer eines Deiner Mitglieber tobtet, ber ift bes Berichtes frei. Umftridt werben Deine Grengen und von einem Rlammenring umgogen fein. Unbeimgegeben bift Du bem Fürsten ber Finfterniß, fo lange Du in ber Unbugfertiafeit perharreft."

Er ichmica. Auch bas Rlingen ber Gloden mar berftummt. Die Buhorer, anfaugs fpottluftig noch, maren mabrend bes Unathemas blag geworben, Giner nach bem Unbern. Bohl Maucher aber mar barunter, ber fnirichte mit ben Rahnen und ballte bie Fauft im Cade. Wie ein Standbilb ragte bort auf bem Felfen bie buntle Geftalt bes Briefters, von ben brei Facteln beichienen, die weit über die Band bin seinen Schatten marfen.

Run hob ber Briefter ben ichwargen Stab mit bem Rrenge.

Runichte fei Dir bas Anrecht an bas Rreuz unferes Erlofers!" Er rief es, gerbrach ben Stab und ichleuberte bie Stude hinab in bas Baffer. Dann fakte er mit fraftigem Griff eine ber Radeln: "Runichte fei Dir ber Schut Gottes bes Baters!" Und ichleuberte bie qualmende Leuchte in bas gifchende Baffer. Sierauf erfaßte er bie zweite: "Bunichte fei Dir bie Liebe Gottes bes Cohnes!" und ichlenberte fie hinab. Endlich nahm er bie britte ber Sadeln, rief; "Bunichte fei Dir bie Gnabe Bottes, bes beiligen Beiftes!" und warf fie in den Abarund, mo alle brei gifchend perloiden.

Jett bemächtigte sich eine wilbe Aufregung ber Berfammelten und manches Weib warf sich gin auf den Boben und klagte und fchriet. "Zeit iff's aus, ber himmel ift hin! Ich seine verstorbenen Leut' ninmer! Der himmel ift hin! Wir sind verdammt in die unterste hollen! Ewig und aus ift's!"

Ein erbarmlich Beinen und Alagen ward, so in biefer Schluchten niemalen gesoret worben. Eltern versluchten ihre Kinder und Rinder ihre Eltern, anzusehen und zu hören, so als nach ber Weisfagung Wort beim sungigen Gerichte die

Berhammten rafen merben.

Diese Schilberung in der Urfunde erstreckte sich nicht auf Mie. Es woren Böde darunter. Denn ein anderes Blatt ergählt aus derselben Stunde, daß eine Frau geschren habe: "Ich sie bei der Leite Lieben erzugen bei bei der bei der Leite für worden der Kebenstehender gefragt habe, ob sie wohl wisse, woon die Teussel ich werden dad, die die Antonecke der Andere fatten? und da sie nicht antwortete, den Besselben dad, die diesten sie von der Pfaffen.

Mis nun in der Abendbammerung das Bolf der Geächzeten wirr an der Arach auf und abeilte, Wanche mit dem Gefühle, als hatte man ihnen die arme Seele aus dem Leibe geriffen, Wanche dem Wahnfinne nahe, und Andere wieder voll Luftigleit und Spotflicht — bewegde sich von der Kirche ber ein zweiter Zug. In siertlicher Vroeession unter Laternen und Wildlichern trugen die Briefter die Monstranz mit dem Deilligsten davon. Tief bogen sich an beiden Seiten des Beges die Aeste und die Politer der Monstranz mit dem Gedner; Ammer und häher siehele der des ben Beges die wollten sie dem Hinaus inte dem Zignes; als wollten sie dem Peisant das Geleite geben hinaus inte Land

"Jest geft mein Jesus fort!" rief ein Weib in ber Menge und hprang hin und fürzte vor dem Zuge mitten auf dem Wege zu Boden. "Du darfit nicht fortgeben! Mein Kind ist frank, mein Kind liegt daheim auf der Todtenbabr!"

Still und ernst gingen sie an dem wimmernden Beibe vorüber. Das ftarrte, ploglich stumm geworden, dem Zuge

nach und in ihrem ftieren Auge glühte ber Schein ber binfdmantenben Lichter.

Unten an ber Brude, hinter einem bichtäftigen Banm, ftand ein großer, wilbbartiger Mann, ber hatte Gluth in ben Mugen auch ohne Factelichein, ber hielt fich ftill und ließ ben Bug mit ber Monftrang porübermanten und blickte ihm mit Sohn nach, und fnurrte es halb verbiffen beraus: "Ift mir lieb, baf Du fortgehft, Dich hab' ich lange gefürchtet!"

Unweit bort, wo ber Johannesbach in ben Glug raufcht, begegnete ber Bug Uli bem Robler und Roberich bem

Stromer.

Sie hatten porhin weiter braugen ben Factelftab eines Bindlichtes in ber Trad ichwimmen gefeben, ohne zu wiffen, was bas zu bedeuten. Dun fie ben Aufzug faben, fragten fie fich gegenfeitig.

"Bas tommen benn ba für Lichter baber?"

"Den tobten Pfarrherrn werben fie nach Dberflofter tragen," meinte ber Stromer, "und haben gang Recht, auf unferem Rirchhof gabe er boch feine Ruh'."

"Er wird noch lauge als Befpenft umgeben zu Trawies.

Ich fan's."

"Du, lug' einmal, bas ift ja eine gange Gottsleichnams-Broceffion. Gie haben bas Golbene bei fich."

.. Sollt's boch mahr fein, mas ich heute gehört hab'?" "Bas willft benn gehört haben?"

"Das Sacrament thaten fie uns bavontragen."

"Ift mir gleichviel."

"Und bie Rirchen ichließen!"

"Ift mir gleichviel. Wenn ich nur von ber Thur an ber auswendigen Geiten bin."

"Und uns in Acht und Bann thun, alle miteinander!"

"Ift mir gleichviel" fagte Roberich ber Robler immer wieder. "Beift Illi, Du haft mas, haft ein Saufel und Beib und Rinder brei, und eine Gais, Dir muß fo mas nicht luftig fein. Aber wir, mas wir freie Leut' find und fo feft beftellt, bag uns tein Denich mas wegnehmen tann, weil wir nichts haben, wir lachen jegund."

"Bedenke, mein lieber Roderich, daß wir jetzt dem Teufel

gehören."

"Nachher!" zischelte der Stromer dem Köhler in die Ohren, "nachher giebt's Geld ab. Der Teufel — muß ich Dir sagen — verlangt nichts umsonst. Bruder, jetzt gefreut mich wieder das Leben."

Mittlerweile war der Zug vorübergewallt. In feierlicher Bürbe bewegte er sich hin an dem Ufer der rauschenden Trach, die lange dunkte Schlucht hinaus gegen das Gestade

und weiter.

Der kleine Baumhackel bestieg eben die Brandstätte des Schreinerhauses und suchteste mit einem glimmenden Feuer, schwamm auf der Asche unnher, nach Eisennägesn oder etwaigen anderen Dingelchen suchend, die das Feuer übrig gelassen. Er hatte schon einen Sack voll davon dort an der Herdmauer steben.

Die neuesten Ereignisse hatten ihn gelehrt, daß es viel weniger verdächtig und gefährlich ist, auf heimlichen Raub auszugehen, als sich in der Kirche zu zeigen. Als nun unten am Wege die seltsame Procession vorbeizog, duckte er sich ein wenig und sagte bei sich: "Schan, die Gerichtsherren unterhalten sich auch. Weil jetzt das Wasser so klein ist, machen sie einen Fischzug. Werden schon was stechen. Ei schau, Baumhackel, da bist Du schon wieder einmal zu langsfam gewesen."

Da die freinden Männer und Herren von Trawies her drei Stunden und länger mit dem Sacrainent gewandert waren, zogen sie nun durch die letzte Schlucht, wo die Trach tief unten in einer sinsteren Alamm braust und der Weg am Gewände mühsam emporstieg gegen die Höse, wo damals die fünst Kiefern ragten und wo die weite Hochstäche des Heidendes beginnt. Und als sie unter diesen Kiefern standen und ihr hohes Gut zur Rast auf einen schneelosen Stein niederließen, sanken sie davor auf die Knie und beteten es an.

Hinterher aber kam ein Trupp von Landskniechten gezogen, und bort, wo der schmase Weg die Band heranlief und an ber unwirtblichften Stelle fuhn über ein Brücklein feste, gerftorten fie bas Brudlein und fprengten bas Geftein, baf bie Trümmer frachend in ben Abgrund fturgten. Und als fo bas lette Band abgebrochen mar mit Tramies, trugen fie auf ber Grenghohe ber funf Riefern Reifig gufammen und gunbeten es an. Wanben bann von riefigen Spulen einen Faben ab und gogen ihn hin an ber Grenze von Stein gu Stein, bon Baum ju Baum, Und ba mar es, ale ob manche junge Sichte achate, ba man ben Strid um fie fchlang ben Strid, beffen Sanf im Thale ber Trach gewachfen, ber am Roden in ben Saufern von Tramies gesponnen worben mar.

Und bie Bermirrung im Dorfchen mabrte fort. Unangefochten aber von aller Bedrananif ftand bas Wirthshaus. In ber Ruche folluchaten amar bie Franen, aber in ber Stube tranten die Manner. Und vor bem Saufe ftanb ber "breitopfig' Diel" umber, hatte bie langen Arme in ben Bofentafchen und glotte bas Sans an, und alotte rathlos gur Rirche hinauf und in die nachtige Begend hinaus. Wo benn gefopft wirb? Da ift er ichon ben halben Tag bereit und nirgends eine Unftalt, als ob mas geichehen follt'. Mauchem hielt ber arme Junge bas schwarze Korn vor, gleichsam auf sein Anrecht weisend. Aber Feber ließ ihn fteben, wo er ftand, tein Menich wollte fich um ihn fummern. Mus ben Rirchenfenftern ichimmerte ein Schein, ber faft

gu hell mar, ale bag er vom ewigen Lichte herrühren tonnte. Muf bem Rirchhofe mar ein frifches Grab gegraben und ein Leib mit gespaltenem Saupte hineingelegt worben. Das Chriftusbilb. welches mitten auf bem Unger ber Tobten hoch aufgeragt hatte, lag gufammengebrochen in Trummern auf beut Schnee, Und über Alles lag eine tiefe Rub'.

Der Rufter fam nun beran. Er hatte fich an ienem Abende, ba ber Tumult mar, und er fah, bag ber Pfarrhof ju brennen begann, weit gegen ben Trafant hineingeflüchtet. Er hatte fich halb verloren und verirrt herumgetrieben und tam nun, ba er glaubte, baf wieber Rube fein merbe, über pfabloje Grunde von ber Bildwiesen niebergeftiegen. Das Erfte, was einem braven Sufter gegiemt, er geht ber Rirche 311. Nach dem Scheine aus den Fenstern schließe er, daß Sottesdienst drünen siet. Das Thor öffnend, bemerkte er, daß die Bäufe seer sind. Es ist so graulich still und am Alltare brennen die Lichten. Er tritt ein. Wer nicht lange und er stürzt wieder heraus, die Arme ausgebreitet, tobtenblaß wie ein Gespenst, mit gräßlich verdresten Augen und Sippen, die wie im Rieber beben und nicht reden sohnen — so eilt er zu den Häufern sinab, stürzt in die Stube des Wirtshäunies und ächzt und sichnen und betate gegen die Kirche sin und schaftst der Jane palinamen.

Sie traten zu ihm hin.

"Der nimmi's jest erft mabr, daß unfer Altar geplunbert ift," fo fagt Giner.

Aber der Küster sirect beide Arme mit den Fingern weisen jegt nach dem Fussoben aus, und staumelt unverständliche Worte und starrt mit rollenden Augen sin, so das Alle ihr Gesicht nach den Tollen werden, zu seihen, was dem da Schrectliches sie. Alleber nach der Kirche deutet der Küster und sich einen Schrei aus und schlägt sich die Handlich.

Da erheben fich benn die Leute und verlassen das hans und freigen ben Berg hinan gur Arche. Am Attar um ben leergabnenden Tadernalel brennen die Achter und an den bluigen Stufen hingeworfen liegen die Körper der Entbauvteten.

Somit waren die Symbole ber Berbannung vollzogen.

Bur selben Stunde schimmerten von ben Grenghößen mo heibeland, über ben Waldpigen bes Firner, bes Tarn und bes Mittiger, von den Warten des Trasank und in der gangen weiten Runde zahlreiche Glutifterne hreit auf Travies. Es waren die Martfeuer, einschließend und zeichnend bie niedergeworsene, verstoßene Waldpemeinde, ein glüßender Grenzwall, der sie abigiet von Gott und Wenschen, ein Stied aus der seuten gestellte, "die den Drachen effelt".

Zweites Buch:

Die Gottlosen.



## Die Gottlosen.

ud zu jener Zeit war's, daß der kleine Erlefried eines Tages herangestiegen kam zur Kirche von Trawies, um in seiner kindlichen Sinsalt zur undenden Weihnacht das Jesukind zu grüßen. Er war im Festage auß- und inwendig; sein blühender Leibstrebte in Lust den Thaten des Lebens zu, seine Seele schwebte in froumer Heiterkeit und Zuversicht und flog gläubig, wie ein Waldkind nur gläubig sein kann, an diesem Tage in die Ewigkeit hinein.

Er, ber vom Berge niedersteigt, weiß von Allem noch nichts, man hat's ihm verhüllt — er ift noch in der Gnade. Er weiß wohl, daß etwas Außerordentliches geschehen ist, etwas, das seinen Vater betrifft; wohl ist sein kleines, junges Herz bedrängt, aber er hat gehört, das Beten wäre heilssam, so will er beten. Nicht wie sonft klingen ihm die hellen Kirchenglocken entgegen und als er zur Pforte des Gotteshauses fonunt, erschiedt er. Gin Landsknecht steht da mit bloßem Schwerte und zwei Männer vermauern den Eingang.

"O Kind," nurmelte ihm einer der Arbeiter zu, "Du willst beten gehen und wir haben keinen Gott mehr. Er hat uns Alle verlassen und sein Tempel ist eine Mördergrube

geworden."

Da erhält der Sprechende schon vom Landsknecht einen Seitenstoß, er habe nicht zu schwatzen, er habe zu arbeiten. Erlefried schleicht davon. Der Sandhock erklärt ihm Alles "Suchst Du etwas, Rleiner?"

"Meinen lieben Hrrgott sinde ich," schluchzt der Knabe. "O Schässein Du, was Du da schwätzest! Weißt Du benn nicht, daß sie neuzeit die Dreifaltigkeit ertränkt haben?

Seien wir froh, jest haben wir frei Ding!"

Gar traurig macht sich Erlefried auf den Heinweg gegen das Haus des Bart. Da kommt es ihm vor, es schwanke der Boden unter seinen Füßen. Es mag ja sein, wie soll benn was fesiktehen, wenn's Niemand hält! Wenn er nur glücklich nach Haus kommt zur Mutter, zum guten Bart.

Auf bein Bege trifft er mit bem Bauer Jfibor gufantmen. Der fagt ihm's noch klarer, die Trawieser Leute waren

gottlos geworden.

Auf der Freiwildhöhe unter zwei alten Buchen, die ihre Aeste starr in die blane Winterlust hinausrecken, steht ein Marienbild. Der Knabe, der des Weges kommt, will in seiner Herzensbedrängniß davor beten — wenn schon kein Herzott mehr ist, so muß man sich schon ganz an unsere liebe Fran halten. Und da es so recht still ist nun ihn, im Thale kein Klang, auf den Wipseln kein Sang, und als Erlestried so kniet auf dem schneefreien Stein, da hört er in der Brust Mariens das Klopsen des Herzens. Zitternd vor Freude steht er auf und küßt das Holzbild, das lebendige, und eist weiter. — Gottlob, es ist Niemand zugegen, der ihm sagte, daß in dem Holze der Statue ein Klopskäfer bohrt.

Als der Knabe immer weiter und weiter den Waldweg hinanschreitet und nichts anderes denken kann, als daß, da in Trawies kein Gott mehr ist, auch kein Himmel mehr sein kann — und als er zwischen den Stämmen ein Reh hüpsen sieht, daß das Reisig knistert, fällt es ihm plötzlich bei: Was wird's sürder mit dem Sündigen sein? Besser, denn der Bogt sieht nicht Alles. Ein Sichtätzchen läuft den Baumskamm hinan, steigt einen Ass dicht beicht nicht auf den Knaben. Gar höhnisch blickt sieder auf den Knaben. Gar höhnisch blickt sieder, als wollte es sagen: "Armer Schlucker da unten, jezt dist Du auch nicht besser als ich. Ihr Gotteskinder habt so gern gesagt, wir hätten keiland, wir hätten blos ein armselig Leben, und nach

diesem Leben habt Ihr uns getrachtet. Jett sind wir gleich-

viel, aber flettern tann ich beffer als Dn."

Dann hört der Knabe das Nauschen des Waldbaches; wie oft hat er es gehört, aber heute wird ihm angst und bang. Was ist das am Worgen ein anderer Weg gewesen! Es ist die Sonne da, aber sie hat nicht mehr den hellen Schein, die Schatten der Bäume legen sich gespensterhaft über den Pfad und so oft der Anabe auf einen solchen Schatten steigt, ist ihm zu Muthe, als trete er in einen Abgrund hinsaus. Dann hört er das Donnern einer niedersahrenden Schneelawine und das Anattern brechender Bäume. Keine allmächtige Hand schützt vor der Gesahr; Naben sliegen über den Bald hin und her und der Gegend zu, wo die Lawine niedergegangen ist, um zu sehen, ob es nicht etwas aufzusfressen gäbe.

Als der Junge über den hohen Steg der Freiwildschlucht geht, steht er mitten auf demjelben still und starrt in den Abgrund. Er kann seinen Blick nicht wenden von der Tiese; ist ihm doch der Blick zur Höhe verleidet worden. Es ist, als beginne sich der Steg mit ihm zu drehen, ein paar gute Sprünge retten ihn noch zu rechter Zeit, ehe ihn der Schwindel vollends erfaßt. Als er endlich in das alte Berghaus des

Bart tritt, ift er fehr erichopft.

Seine Mutter hat so blasse Wangen. Sie trägt das Leid der Erde willig, meint sie doch, sie komme zum lieben Gott. Und Alles ist angewiesen auf den lieben Gott. Sie wissen nicht, was Erlefried weiß.

"Warium läßt benn Du hente die Krautsuppe stehen?" fragt die Mutter, da er das vorgesetzte Mittagsmahl nicht

berührt.

Der Anabe antwortet nicht.

"Du bift heute fo still."

Der Anabe beginnt zu schluchzen. "Rind, ist Dir was widerfahren?"

"Mutter," antwortet ber Knabe und birgt fein Lodenhaupt an ihre Bruft, "ich weiß etwas Fürchterliches."

"Bon Deinem Bater," murmelte das Weib.

"Bas ganz anderes — gar nicht zu fagen, wie fürchterlich."

"Fasse Dich, Erlefried, bann sage mir, was geschehen ist." "Es giebt feinen!" stößt ber Knabe hervor, "keinen Gott!" Bor Entsehen vergrabt er sein Gesicht in die Aleiber bes Reibes.

Dieses richtet sich auf und sagt ruhig: "Du Rärrchen, wer hat Dir denn gesagt, daß es so sein mag oder nicht so sein mag? Schan, das ist tindisches Gerede. Wer wird viel Ja oder Nein sagen zu einer Sach, die von Ewigfeit zu Ewiatelt selftest und nicht anders sein kann."

"Er ift? er ift?" fragte ber Anabe freudig.

"Du weißt es, On lebst. Simmel und Erde ist fein Leib." Und hierauf fing das Weib, theils um ihre Bangigfeit selbst zu zerstrenen, theils um den traurigen Knaben zu ermuntern, an, von Gott und Simmel zu erzählen und that's

nach ihrer Weise. "Im Simmel ift's, wie in ber Rirde, nur noch tanfendmal iconer. Die Lichter, Die brennen, fannft nicht gablen, Die Englein die fliegen, tannft nicht gablen. Boran auf goldnen Bolfen fitt bie beilige Dreifaltigfeit, gleich neben ihr unfere liebe Frau, Bernach tommen bie Apostel und bie Blutgenacu und alle Beiligen; fie haben weiße Rleiber an, Balmen in ben Sanben und fingen ben himmlifchen Gefang und ber heilige Ronig David fpielt bagn bie Barfen, D'rauf fommen bie Seligen: ba find auch Deine Grofeltern barunter und bie verftorbenen Befannten. Gie fiten in ber Seligfeit und haben naffe Angen; Gins thut ihnen weh in ihrer ewigen Freud' - baf fie uns noch in ber Gefahr und im Leiben wiffen. Rebes hat an feiner Seiten einen Blat leer und hat mas d'rauf liegen, baf er ihnen nicht verfeffen wird. Das, mein Rind, find bie Blate fur ihre Lieben auf Erben, Rett, Erlefried, beute Dir eine Mutter; Die fitt bort und wartet auf ihr liebes Rind, Alle fommen nach und nach und feten fich zu ben Bermandten und Freunden, aber ihr Rebenplat bleibt leer und ihr Rind will nicht toumen, Die Lebenszeit muß ichon lauge aus fein; Andere bie fich perirrt und verfpatet haben, folgen

anch noch und setzen sich. Rofern auf dem Haupt zur heiligen Naft. Die Mutter sieht auf, geht um wie ein Schatten und frägt jeden Untsimmling, ob er ihr Kind nicht hätte geschen. Und Feder schäftlet bas Haupt Legt wantt sie hin zum lieden Bott; er frägt, warum sie denn weint? Sie weiß sich kinn Wust, will sort aus dem Hunnel, will wieder auf die Erden und suchen, dis sie ihr Kind gefunden hat. — Drum thi' dis fortweg sagen: Sich selber und die Seinigen gertette wissen vor dem Bösen, das ist die Sesigkeit. Wein lieder Sohn! Wenn ich einund tucht nehr dei Dir bin, dense d'ran und thu' meiner nicht vergessen!

Erlefried wischte fich mit dem Rockarmel bas Raffer von den Angen und dann sagte er zu seiner Mutter, wenn Gott nur auch fortan die Sterne leuchten lasse, so würde er den

Weg zum himmel wohl finden.

Guter Rnabe. Sterne leuchten viele, aber alle fteben nicht in ben Soben.

Binter im Sochwalde, Das Bluben bes flingenben Lenges liebt ber Urgermane, aber wohler fühlt er fich mitten im weiten, fraftigen Binter. Es ift eine ftille, ernfte, bom Simmel gefallene Belt - bas fühle, ftarre, nordifche Rifelbeint. Die gedehnten Auen und Biefen, fo manniafaltig burchgogen fonft von garten Bemadifen, von Badilein, Steigen und Steintrummern find eins und gleich, barüber bin liegt ber holje Schnee in feinen fanften Wellungen. Und die inorrigen Urme ber norbifden Baume, ber Tannen, Larden und Riefern, bie fich fonft weithin ausgeftredt hatten, wie gum Gegen über bas Erdreich, beren Triebe und Ameige alljährlich im jugendlichen Schwunge bes Lenges von Renem himmelan ftrebten, um erhaben gu werben, wie die Bipfel ihrer Stamme, fie beugen fich tief unter Laften, Anfangs fpielte bas Bezweige mit ben gart und leicht wie Bluthenftanb niederwehenden Floden, und es freute fich, bag bie fliegenben Ginmanberer bon oben fid auf ihr Benabel fetten, wie es fonft bie Schmetterlinge gethan hatten, die weißen und die bunten, in fonnigen Tagen. Und fachte wiegten bie Rweige ibre Bafte. au denen, weil es ihnen auf luftiger Schantel ja so gut ging, ich immer noch nene gesetten, sich allmäblich seiter an's Genadel klammernd, ein weiches Vest bauten, sich bauend verbanden mit anderen Zweigen, sich sacht, anmuthig wie Kissen und schwer die Sand hinlegten und das Alzwert, das starte, tief niederwärts drükten. Und so stehen die Sämme nun da, mit weisen Bauden gesesselt, aber tropig, wie die Sospie des nordsigen Waldes in ihrer gangen Solzseit, und thun, als ob sie den schwerze Permelmmantel freiwilligt trihgen auf lipren Schuler, er wärmt, das sinsten und so bereitst ein ehrwirbiges Ausschen

Muf ein ehrmurbiges Mussehen halten fie mas, Die genabelten Stamme. Die genabelten find es, magrend jene bort am Biefenraine bie geabelten beigen. Das ift ber mamitige Ahornbaum und ber weibisch glatte, flatterhafte Buchenftamm und die fich wie ein Pfanenrad baufchende Giche, meldie beutiden Boden allerwarts gepachtet gu haben glaubt. In Die flavifchen Balber gehört fie hinein, wo fich ber Bar und ber Cber umtreibt. Bu ben Schweinen ber Buften binab - beutscher Erbe Rind, ber Alben Felfenburg entstammend, find wir, die Tannen. Wohin die Efche dort am Angerrande auftandig fei, mußte fich erft weifen, über biefen Baum fagt man nicht gern, was man weiß, geht boch bie Dlar' heute noch um bom Welteschenbaum, und wie ans bem Dober bes hohlen Stammes, Solgivurmern gleich, die Denichenbrut gefrochen fei. - Bur Commerzeit allerdings, ba geben fie es bunt, die geabelten mit bem geschlachten Bolge, flattern mit grunem Befieder, fteden ihre Febern auf und im Derbft, mo es bem Balbe geziemt, fich zu bereiten auf die heilige Bintersruh', pranat ber Laubbamm freventlich noch in ichreienbem Roth und finnfert voll Uebermuth mit Goldfarbenichein. Der Brahler! Aber bas ift fein Lettes. Der erfte Athemang Des Binters blaft die gange Berrlichfeit weg. Bie narrifd flattern und wirbeln die entheimten burren Blatter auf bein Boben herum, bis der Schnee fie verhillt. Und burch bas armielige Gerippe biefer Ebelbanme tangen höhnifch bie Floden und wollen nichts zu thun haben mit ben fahlen, fnochigen Urmen. llud sigt wie ein mider Spag auch einmal eine auf, fie fliegt doch balb wieder davon. Armfünderlich stehen sie, und da zeigt es sich, wie undeholsen und fremd sie sind in deutschen Walde. Za freilich, solchen Schlucken gegenider thut sich die Tame nin weisen Jerunelin auf sie ehrwürdig Aussehen dowpete wiel zu Gute! Obzwar es ihr noch besser stünde, wenn sie groß

mare und bemuthig zugleich.

Biele vom Sturme gebrochene Stamme liegen unter bem Schnee und ftreden völlig gespenfterhaft einzelne Mefte beraus, jo wie man fagt, bag manchmal aus bent Grabe ber Erichlagenen eine brobenbe Sand machft. Daneben fteht ber Strunt und hat eine Schneemute über feine Splitter gebrudt. Dort wolbt fich ein runbes Sugelden, ein Ruppelden auf. Darunter ein Junges, ein fleiner Tannling, traumend bie ferne Beit, ba mitten im Winter bie jungen Taunlinge auferiteben werben aus bem Schnee, um finblichen Angen und Bergen gur Luft in einer Flammenfrone gu ftrablen. Denn eine Beit wird fein bereinft in bentichen Canben, in welcher burch die Binternebel nieber die Sterne bes Simmels gleiten. in welcher bie Lichter, die von Bergen und aus Balbidluchten nachtig ber Rirche queilen, um bes lieben Berrn Chrifti Geburt gu feiern, berbeiflimmern und fich versammeln werben wie im Frühling bie aus fonnigen Strichen tommenbe Bogleinfchaar - um ben grunen Bipfel, ber im Beime bes Denichen fteht.

Um die Quelle, die im Sommer lebendig sprudelte aus mobigem Gestein, haben die Floden kunstwolf sinnig, wie Bienen Zellen bauen, ein Gewölbe gemanert, ein Brunnenbaus, unter welchen, von grüner Aresse noch unträngt, kann

hörbar bas Wäfferlein murmelt.

llub jo legt fich bas endlose Schneetuch fin über Anen und Balber und die Tanuen stehen in ungegahlten weißen, schwarzgesprenkelten Baden und Spitzen empor, wie ein ungeheurer Dom der Gothen.

In ben Thalern ruht bas Gran bes Rebels, aber hehr über ben hohen leuchtet bas weite Rund bes Feljengebirges; nicht bie Banbe leuchten jett, soudern die Schneefelber, bie

fich heute noch an fteilften Sangen halten, morgen aber von Dins Uthemang geloft bonnernd in den Abgrund fahren.

"Des Binters Leichentuch," Diefes Bort haben banflofe und gebantenfofe Meniden gemacht. Satte es benn Reiner noch empfunden, wie erquidend, belebend, verfohnend und aufmunternd ber Gang über eine Binterlandichaft ift! Sat benn Reiner ben aus fnifternbem Schneegefloche wehenden fuhlen Sand getrunten, in welchem reiner als ans bem Uthem ber iommerlichen Blatter, reiner als aus bem Dufte ber Blumen, ber Lebensfunte in unfere Merven übergeht? Sat benn Reiner noch die fuße Rube gefühlt, in welche das fampfmude Reich ber Bflangen und Thierden unter ber lichtburdwirften Schneebulle gefunten ift? Reiner an Die jungen Rrafte gebacht, Die fich unter biefer Sulle beständig entwickeln und fammeln, um nach wenigen Monden eine Belt voll neuer Berrlichfeit por uns aufgubanen? Wie eine aus weißer Seibe gewobene Dede, fo hat Mutter Ratur ben Binter niedergefeuft auf Die Biege des Frühlings. Rennen die Bewohner jener Gegenden, benen ber weiße Winter verfagt ift, bei benen es fich vom Großpater pererbt auf ben Entel, wenn die melfen Blatter ber Binien eines Morgens mit Schneereif überzogen find - fennen fie die Wonnen des Frühlings in dem Dafe, wie der Nordlander, der auf luftig gleitendem Schlitten ben lieblichen Tagen ber Blüthe entgegenfahrt?

Und wenn in einem ber himmelstörper dort oben ein Muge offen ift, bas ausfpaht nad Licht, und wenn biefes Muge an feinem nachtlichen Simmel die blaffe Scheibe ber Erbe betrachtet, aus welchen Striden fonft wird ihm ber bellfte Schimmer entgegen grufen, als aus ben minterlichen Bonen! Denn licht ift unfere Belt, wenn die Conne ftrablt auf bas idmeenmbullte Land! -

Dergleichen Binterphantafien frielen gern in ber traumerifden Scele des Germanen. Doch vielleicht nicht fo an jenem Tage, ba Bahnfred, ber Dann ans bem Geftabe, auf ben Riden ein ichweres Bundel und ein Schufgewehr gefchnallt, fich burch Schnee und Bilbftrupp emporarbeitete aus ben Banben der Rabenfirche, an den Schnen der Miefingichluchten, an bem felfigen Borgeichiebe bes Trafant bis zu iener Sohung, mo bie Grunde von Tramies gu Ende geben und ber Ritidermald beginnt. Der Ritider ichlieft fich an ben Birftling und an ben Tarnwald, mit bem er auf gleichem Gebirgszuge liegt, hat jedoch eine hohere Lage und breitet fich auf einer weiten Dochebene bin, ftete allmablich anfiteigend und emporziehend an bas Reljengebirge, bis an biefem bie Baume immer ichntterer und verwitterter, Die Welsblode immer bichter und machtiger werben, und fich fo ber ungehellre Bald allmählich verwebt mit bem Gefteine bes Bochgebirges. Der Riticherwald hat nur wenige Graben und Schluchten, die Bafferlein rinnen in feichten Rinnfalen entlang und icheinen gum großen Theile wieber zu verfictern, bevor fie binab gu Bachen und Miffen gelangen. Bablreich ragen zwischen Baumen und auf fandigen Beibegrunden maffige Felsblode, die vom Sochgebirge herniedergerollt gu fein icheinen und ein gar verwittertes Unsfeben zeigen. Beute ift biefer Urwald zum großen Theile bingefchlachtet, find bie Quellen, die einft fo gablreich waren, jum großen Theile verfiegt. Bur Beit biefer Begebenheiten aber führte fein Weg und fein Steg in ben fo ab- und fo hochgelegenen Balb, ber Deufch fuchte ihn nicht mit Gewinngier, wie heute, er mied ibu, er fürchtete ibu feiner Bilbniffe und feiner Raubthiere megen, und fo mucherte in bemfelben, mas muchern wollte. Das Geftamme ber Tannen, ber Buchen und Cichen mar fippia und muchtig - ein Riefengefchlecht. Schauerlich wilbe Formen, theils bicht muflochten von Reifigmaffen, theils erftorben und fahl, ragten auf, und ber Specht, ber Sabicht, ber Abler und mas eben fahig mar jum Streite, bas lebte bier und berrichte. Ginnal bes Sahres braufte bas milbe Seer ber Rlofterigaben burch ben Balb und fahndete nach bem Bolf und bem Gber und führte eine reiche Beute von Biriden beim.

So var das Vereich, in welches Wahnfred nun eingog. Der Mann, wie das daunalige Geschleck, tannte die Aaturbetrachtung noch nicht solcher Gestalt, wie wir Hentigen; er sirchtete fich vor dern Alpenslitzunen, vor den Aribbachtern, vor den Lawienen, ihm war die Wildheit, die wir heute Echönskeit nennen, drückend dämonenhaft. So hatte die Natur dazumal keine Seele; erst der Mensch muß die seine in sie hineinlegen und je größer das Herz eines Beschauers ift, desto bedeutungs-voller wird ihm die Außenwelt. Biele sind gewöhnt worden, den sie umgebenden ungeheuren Ring der Welt auf sich selbst zu beziehen, während eine große Seele bereit ist, das Herz opferfrendig in die Außenwelt zu versenken.

Einen ähnlichen aber unbewußten Drang fühlte auch Bahufred; er fah, er hatte fich felbst verwirkt, so wollte er sich hingeben, nur wußte er nicht, an wen. Zetzt dachte er an nichts, als au Flucht, um sich zu retten für eine freiwillige Sühne.

Boch aufathmete er, als er mit feiner Laft gur Bobe gelangt war, rings um ihn der fonnige Glang bes Winters. Run blickte er guruck in das Engthal der Trad, das von den Wänden der Trafank fich zweigte und in vielen Windungen zwischen schroffen Waldbergen hinausging, vorüber dort au bem atherblauenden, tegelformig aufftrebenden Johannesberge, linksab gegen das Gestade. Da in der Tiefe der Nebel lag. fo war es zu ichauen wie ein langgeftreckter, grauer, welliger See, von steilen Ufern umrahmt, Die theils in der Sonne blinkten, theils im bammernden Blau bes Schattens lagen. Schräge gegenüber ftand ber Rockenberg und die Relswand mit dem Bafferfalle an der Bildwiesen. Ueber den Bäumen ftrebte ein Bandchen blauen Rauches auf aus bem Saufe bes Waldhüters. Dort braugen, mo fich ber Gee ein wenig weitete, ragten aus dem Nebel die Backen einer Wand, der Dreiwand. Dort lag Trawies. Dort, Wahnfred, liegt ber ftarre Maun, ber im Tobe Dir noch ein größerer Reind ist, als er es im Leben war. . . .

Weit links hin, am Fuse des Firmer, über dem Gestade, schiebt sich der Nebel in dichteren Massen ineinander, zu sehen, als ob darunter auch Wirbel des Nauches wären. Vielleicht! jene Nebel brauen über einer Brandstätte

Noch weiter links, schon an den diesseitigen Bergzug sich schließend, blaut der Tärn. In jener Gegend steht das Haus des Bart und in diesem Hause weilt ein heimatloses Weib, ein vaterloses Kind . . .

In seinen Füßen zudte es heiß, seine Schuhspiten waren gegen ben Tärn gerichtet; aber er war gewarnt, er wußte, wie bort unten die Häscher Haus um Haus durchstöberten, und daß seine Rücksehr nicht blos ihm, sondern auch seiner Familie, ja der ganzen Gemeinde die größte Gesahr bringen nunkte.

Wahnfred bedauerte seine That, sie hatte sein innerstes Wesen aufgewühlt, wie der Ausbruch eines Bulcans den Schoß der Erde — aber er bereute sie nicht. Er war entschlossen, sich nun verborgen zu halten und aufzubewahren sir die Zeit, da er ungefährdet in sein Thal zurücksehren durste. Er war entschlossen, sein Leben ganz der Waldgemeinde Trawies zu weihen. Der erste Theil seiner Aufgabe war gethan; das Verderbliche war niedergerissen. Der zweite Theil blieb ihm noch übrig zu thun: das Gedeihliche aufzubauen.

Mun wendete er sich und ging hinein in die winterliche

Wildniß.

Fast eben war der Boden. Zwischen den Bänmen sag hoher Schnee, der den Mann streckenweise trug, streckenweise brach unter der Last, so daß Wahnstred oft bis an die Lenden, mehrmas sogar bis an die Brust einsank und es ihm nur mit großer Mühe gelang, sich wieder herauszuarbeiten. Er kam kaum vorwärts und wurde allmählich so erschöpft, daß er in den Schnee zurücksank. Bor seinen Augen sah er nichts mehr, als das Kreisen buntfarbiger Sternchen, und sein Gedanke war: das also ist mein Ende

Doch erholte er sich wieder und seine Beine sühlten sich gestärkt im Schoße des Schuees, und die Sonne schien so warm über die Jackigen Wipsel des Waldes her. Wahnstred sann auf Mittel, um vorwärts zu kommen. Um Abend friert der Schuee, dann dürfte er tragen. Aber wer konnte in der Nacht hier wandern und die Nichtung einhalten, die gefunden werden mußte! Oder sollte er sich der Länge nach auf den Boden segen und weiter rollen wie ein voller Sack? Undenksbar. Es blieb ihm nur Eins übrig. Er hieb mit dem Handsbeil, das er mit sich trug, Zweige von einem Tannling und

flocht aus benselben zwei Scheiben, die er sich an die Fussohlen band. Mit solch' breiten Pfoten versuchte er's nun wieder, der Schnee knackte unter den Tritten, aber er brach

nicht ein.

So schritt der Mann vom Gestade nun dahin. Er ging über weite Blößen, er brach durch Dickicht und Gefälle, ins dem er sich Psad schlug mit dem Handbeil. Er ging durch glatts und hochstämmigen Wald, der sich so dicht und sinster über ihm schloß, daß der Boden schneclos war. Dann wieder ging er über Gesteppe, in welchen die Bäume einzeln und gar zerzaust dastanden, alle die verkrüppelten Aeste nach einer Seite hinneigend, wie sie der Windlauf versümmert hatte. In die Gegend von Trawies sah er nicht mehr: ein fremder Gesichtsfreis voll Wald und Winter, so weit das Auge reichte. Aur einzelne Warten des Trasank ragten goldig seuchtend über der Höhe.

Enblich fam er zu einem Bächlein, das zwischen dem Schnee auf braunem Kieselgrunde, die Wellen in verschobenen Quadratchen gligernd, heranrieselte. Num war unser Wanderer auf rechtem Wege; an diesem Wasser nußte er sortgehen, bis er zur Klause des Einsiedlers kam. Auf dem Voden gingen stets Spuren von Hochwidd in Areuz und Krum durcheinander; im Gewipfel flatterte manchmal ein Geier auf, daß der Schnee niederständte von Uft zu Ust. Da sah denn Wahnsred, daß er nicht einsam sein werde. Freisich bemerkte er im Schnee mitunter auch so etwas wie Hundspfoten, die aber theilweise durch einen Besen wieder verwischt schienen, als wär' auch da Einer gegangen, der Ursache hatte, hinter sich die Spur zu

vertilgen.

Wahnfred fannte den Ucbelthäter, es war der Wolf mit

bem buschigen Schwanze.

Enblich — bie Sonne hatte ihre winterliche Mittagshöhe schon überschritten — setzte sich Wahnfred auf einen frei aus bem Schnee ragenden Stein, um zu raften und Tisch zu halten. Er holte Etwelches von seinem Mundvorrathe hervor und aß; bann schöpfte er mit hohser Hand Wasser aus dem Bächlein und trank. Hierauf stützte er sein Hanpt auf die Hand und blickte sinnend in's Weite hinaus. — So von den Menschen fern sein, ein einziges Herz zwischen der starren Erde und dem ehernen Himmel — verlassen, vergessen, verstoren . . .

Der Stern feiner Augen wendete fich mahlich, bas Lib

fant, er schlummerte.

staunlich seltsam vor.

Ploglich zuckte Wahnfred zusammen und sprang vom Steine auf und wendete sein Haupt und starrte umber. Er sah den Fuchs nicht und auch nicht den Ammer, er suchte einen Andern und fürchtete ihn zu sehen. Er hatte eine Stimme gehört im Halbschlummer: Kain! wo ist Dein Bruder?!

Wahnfred ging weiter. Die Mühe bes Vorwärtskommens beruhigte wieder ein wenig feinen aufgeregten Beift. Er tam au einer fich weit hingiehenden und ihm quer den Weg abidmeidenden Felswand, die aus magrecht liegenden Stein-Schichten aufgebaut mar, und an welcher ber fleine Bach von Stufe zu Stufe raufdend herabiprang. Das armselige, moriche Leiteraeflecht, welches die Männer aus Trawies damals, als fie diesen Weg gingen, um den Ginsiedler zu begraben, hier gefunden hatten, war nun nicht mehr da. An die Umgehung ber langgestreckten Wand, die fich weit in der Wildnig verlor, mar faum zu benten. Un bem Wafferfalle hatten fich theils in Orgelpfeifen-, theils in Bfeilerform Gismaffen angesett, und an benselben empor schlug Wahnfred mit bem Beile feinen Bfad und hadte Stufen in das Gis. Die Reifigicheiben mußten bier freilich von den Rugen gelöft merden, dann aber flieg er fühnlich und tam glücklich oben an. Das erfte Thauen wird diese Treppe schmelzen, und die Wand wird ihn hüten und schützen por feinen Berfolgern wie eine feite Burg.

Dann ging es wieder eben, oder sanft austeigend sort burch Wald oder über Blößen. Mehrmals hörte Wahnsred jenes scharf ausgestoßene und langgezogene Bellen, vor dem in den Wäldern Alles floh, was sich nicht wehrhaft

fühlte.

Enblich, als die Aruste des Schnees wieder starr geworden war, als die Sonne glanzsos hinter dem blanenden Bipfelwalle niedergesunken war, sah der Wanderer am Bächlein den dreispitzigen Stein, der ihm zum Wahrzeichen war. Her bog er vom Wasser links ab, wand sich durch wucherndes Dicticht zu einer Anhöhe hinauf, deren Boden hin und hin mit schneelosen, gründemoosten Steinen bestreut war, ging dann wieder thalwärts in einen weiten Kessel, der hier von Hochwald, dort von Felssehnen umgeben war und in welchen nur wenige Baumgruppen standen. Er war am Fuse einer fahlen, felsigen Auppe, der Donnerstein genannt. Und nun erblickte Wahnfred sein Ziel.

Es ftand noch da, wie damals, unter einigen Tannen, die ihr Geafte undurchbringlich dicht ineinander verschlangen und über diefem Gefilze ihre zersauften Wipfel in die Luft streckten. Gine diefer Tannen war geföpft und ihr kahler Strunk mit den knochenweißen Aftresten ragte abenteuerlich

empor über die Kronen der anderen.

Unter diesen Bäumen ftand das Haus, die Rlause des

Ginfiedlers.

Sie war fest gebaut und kaum einer Alause ähnlich. Die Zimmerbäume waren so massig, daß sie ein Mann kaum hätte zu umspannen vermocht. Anch das giebelsteile Dach war aus dicken Bämmen gezimmert, so daß es weder ein Raubthier durchebrechen, noch ein sallender Baumast durchschagen konnte. Das rindensos hofz war klingend hart — ein Holz, wie wir es in unseren Tagen nimmer haben, weil wir den Stämmechen unserer Bälder die Bedingungen ihres Ausreisens nahmen und ihnen keine Ruh' und Zeit geben, um Bämme zu werden.

Der Fensterlein des Hauses waren nur wenige, dieselben waren von innen mit Schubern wohl verschlossen. Den Gin-

gang zu finden, nufte man schier um den Ban herungchen; ganz rückwärts, wo das finstere Dickicht des niederstrebenden Geästes am üppigsten wucherte, war die schmale, schwere Thür, die noch mit jener Borrichtung versperrt war, welche die Männer beim Tode des Einsiedlers angelegt hatten.

Wer in biefer Wildniß biefes Saus gebaut hatte, mar gar nicht befannt; es war vor vielen Jahren mitfammt bem Einsiedler vom Fenerwart entdeckt worden. Der Fenerwart mar bei einer Klosterjagd als Treiber betheiligt gewesen, und als er - er allein - an den Bau ftieg, bat ihn ber Ginfiedler fniefällig, ihn nicht zu verrathen. Der Feuerwart hatte es ihm versprochen und sein Wort gehalten. Bon drei gu drei Sahren aber stieg er hinauf in den Ritscherwald, nach dem Einfiedler zu schen. Der that, mas einem Einfiedler gutam, er af Burgeln und Rräuter und betete. Er fah gar wild und bartig aus und hatte fast bas Sprechen verlernt. Der Mann aus Trawies behelligte ihn nicht, und da er fich überzeugt hatte, daß diefes Menichenthiereines Beiftandes nicht bedurfte oder ihn verschmähte, ftieg er ftets beruhigt in fein fernes Thal hinab. Einmal, als er wieder hinaufgeftiegen tam, fand er ben Baldmenichen tobt, aber in einer Stellung, vor der er erschraf und die er Niemandem verrathen hatte. Er ließ ihn zu Thale tragen und auf dem Kirchhofe zu Trawies begraben. Das Saus im Riticherwald jedoch merkte er fich, und ba es nun galt, ben Bahufred in Sicherheit gu bringen, mahlte er es biefem jum Ainle. Und in diefes Saus trat Wahnfred, der Schreiner aus dem Geftade an der Trad, nun ein. Es grante ihm vor dem Modergeruch, der da hervorwehte, und er rif die Schuber der Tenfter auf. Dann machte er Fener an, und da die Flamme praffelte, der Bertha heiliger Beift, da war ihm wohler.

Der herd war größer, als man es in der Wohnung eines Burzels und Kräuteressen hätte vermuthen mögen, er war gut eingewölbt und hatte sogar eine Vorrichtung für den Albzug des Nauches. Daueben war auf einem Gestelle ein Mooslager, ein Betschemel vor dem Holztreize an der Band, ein Tisch, ein Schrank, nid es fand sich nuch manch anderes,

welchem sich der Menich damals icon angelebt hatte. Ja, die mit glatten Tafeln beichtigenen Wände, das Glas in der Fenstern, ber gut gebielte Fusionen und anderes waren Dinge, die man sonst in der Einsiedlertsause nicht zu finden pliegte. Bahnfred legte die Nahrungsmittel und andere Dinge and, die er mitgebracht hatte, das Schiegenehr lechne er zur steten Bereitschaft an die Eck der Wand; machte sich dann so bequem als nieglich, unn nach der mührvollen Wanderung zu rasten.

Alls es ftill murbe und die Rlammen verflogen waren. ftarrte er in die Bluth. Und nun - faum gmei Stunden nach feinem Gingug in biefes Bans - überfam ihn bas Grauen ber Ginfamfeit, die Gehnfucht nach ben Geinen. Denn hier in diefer oben Ruhe bas erftemal, ale ob es aus ber Gluth entftiege, ichaute er jene Scene am Altare - bas Bild in feiner gräßlichen Lebendigfeit. Im Duntel ber Dacht hatte er fich neben bem eintretenben Bfarrherrn in Die Sacriftei geschlichen. Im Wintel hinter bem großen Raften, in welchem Die firchlichen Rleiber aufbewahrt find, ftand er wie eine fcmarge Caule und fein Strahl ber Altarfergen fiel auf ihn. Mis bas Glodlein flang, foling er mit ber Rechten bas Rreng, mabrend feine Linte unter bem Mantel frampfhaft bie Urt festhielt. Bei ber Aufwandlung, ba ber Briefter bie Softie emporhielt, fam ihm ber Gebante: Lak fahren, Thu's nicht! - Aber ba er durch die Juge ber halb offenen Thur ben Reld beben fab, fiel ibm ein: Chrifti Blut! Blut muß fliegen. baf bie Belt erfoft fei. Beim Agnus dei folng er auf feine Bruft und betete, bag nicht Sag- ober Rachegefühl feinen Arnt fente, Und als er fab, wie ber Briefter in Demuth fich neigte, um bes herrn Leib aufgunehmen, warmte fich fein Berg in Mitleid und Liebe, und er freute fich, daß diefer Beift in ihn gefommen war und feine That zu einem edlen Berte weihen wollte. Dit ausgebreiteten Sanben manbte fich ber Briefter gegen bas Bolf und ber Chor fang: "Selig bie Todten, die im Berrn fterben. Ruben follen fie von ihrem Leibe und ihre Thaten werden mit ihnen eingehen in die emigen Emigleiten!" Babufred batte ben Ausgang in's Freie

vorbereitet und sich dann in der dunkten Sacristei hingestellt an die Thüre, durch welche vom Attare her der Priester fommen nutzte. Dieser hob die heiligen Geräthe, stieg nieder von den Stufen und schritt heran. Wahnfred saste das Beil mit beiden Jahnden, trat ein paar Schritte gurüft und skürzte dann auf sein Opfer hin . . . Ginen Schreit sprüs und sein gesicht verstüllt er mit den Jahnden, denn er jah den Allich, den der Eterbende auf ihn geworfen, und er sich hinfallen den Leid auf die Stufen und hinfallen die Seele in die Gluthen. Daß er einen Wenschen vielleicht in die Holle hätte geschickt! Alls Seelenmörder zitterte und wimmerte er voor der krittenden Eterbende auf duch der die der die hinfallen die Seelenmörder zitterte und wimmerte er voor der krittenden Etlus.

Tief erichöpft vor Anftrengung und Aufregung fant er enblich in ben Schlummer. -

Co lebte er nun. Das frohliche Feuer auf dem Berde, bas er nicht verlöschen ließ, mar fein einziger Benoffe und Freund. Raben umfreiften bie Baumaruppe, in welcher ber Ranch emporftieg. In ben Rachten heulten bie Bolfe und nicht felten hörte ber ichlaflose Bahnfred die Sprunge und bas Röhren ber braufen burch Raubthiere vorübergejagten Biriche. Mehrmals bes Tages ging er felbft in's Freie, um Dolg ju fammeln, ober um in einem roh ausgehöhlten Gefage, bas er vorgefunden hatte, vom Bachlein ber Baffer gu holen, ober um die Gegend zu unterfuchen, ging auch mit bem Gemehre auf Jagb aus und fam felten ohne Beute gurnd. Der fonft jo ahnungereiche Mann, ahnungelos fpielte er mit ben Rohlen feines Feners, mabrend unten die Manner zu Tramies verhangnifpolle Rorner aus bem Relde gogen. Er ichlief rubig gut jener Stunde, ba unten in ber Rirche ber Tob, ben er jum Altar gefandt hatte, die Opfer beifchte, Rur einmal, als er auf bem Blode por feinem Saufe fag und hinausblicte in bas meite, ftille Schneegefilde und in ben bleigrauen Simmel binein, mar ihm plotlich, als hore er bas Glodengelaute von Trawies. Es flang fo munderlich in der Luft, jede ber drei Gloden gang bentlich zu vernehmen, aber als Bahnfred aufiprang, um ju borden, mar es porüber. Die alte Schrift

faat: "Das fennd gewest die Alocken von Trawics, so verbannet worden, gleichsamblich in die Wildnussen entfleuchend."

So nahte die Beit, in welcher die Chriftenwelt das Beihnachtsfest begeht. Bahnfred wußte nicht einmal genau den Tag, im Berftecke bei dem Feuerwart und in der Wildnig war ihm die Zeitrechnung abhanden gekommen. Er fehnte sich fo fehr banach, in jener Racht, in welcher alle Chriften zum Resufinde beten, auch miteinzustimmen, wenngleich in der Einfamteit und Berlaffenheit. Auf dem Wege zu Gott treffen ja Alle zusammen und finden sich und umarmen sich geistig im Baterunfer, in diefem hohen Gebete, bas allgemein wie Sturmgebraus und Bogelgefang um ben Erdball ichallt. -Und nun war Bahnfred fo fehr in die Ginfamfeit verftogen, daß ihn nicht blos der Raum, daß ihn auch die Zeit von den Menfchen trennen wollte. In jenen Tagen noch hielten die Gläubigen das Weihnachtsfest nicht wie heute für den willfürlich angenommenen und festgesetzten, sondern für ben wahrhaften Rahrestag der Geburt des Berrn. Und fo ftrenge schlossen sie sich an die Zeit, daß sie selbst in der Winternacht aufstanden, um genau die Stunde zu feiern, die uns ben Beiland gebracht hat.

Und diesen Tag und diese Stunde mußte Wahnfred nicht mit jener Bestimmtheit, wie es fein religiöfer Sinn verlangte. Rach vielfachen Erwägungen ftellte er endlich einen Tag als den heiligen Abend fest. Und an diesem Tage ging er mit fraftigem Stocke bewaffnet aus bem Saufe. Die Luft war falt, der Simmel flar, der Schnee fest gefroren. Er fchritt über die weiten Bloken bin, er ftieg den felfigen Sang hinan zur Sohe des Donnersteins, von der er weit in's Land fah. Die Trawieser Gegend felbst lag zu tief, nur das Gewände des Trafant baute fich auf, und die Spite des Johannesberges und ein Balbrucken bes Tarn erhoben fich fur bas Auge. Darüber hinaus blaute bas weite Land. Dort fteben die Rirchen und Klöfter, die sich vorbereiten zur nächtlichen Reier, dort leben die Menschen, die an Beihegefängen finnend, freudigen Bergens dem beiligen Refte entgegen geben. Redes

haus wird ein Tempel, jede Familie umschlingt fich heute uniger als fouft.

Go mar es auch am Geftade gemejen, wo jett aus bem

Schnee bie Branditatte ragt . . .

Souft wor an biefen Tage, wenn die Soune sich gu neigen begann, eine eigentssünliche Stimmung über die Gegend gebreitet. In den wachsenden Schatten tag ein wundersamer Zauber. Die Bäche unter dem Esse klieften ihr Füllten ihr was den Waltern widerhaltte die Stimme des Avenschen nicht mehr. Es wor, als ob in Tervartung des göttlichen Wiegenspieles die Natur den Finger an den Mund segte: Stille, fillet

hente aber? hente war es, wie es zur Binterszeit in ben Bergen immer ist. Wahnfred vermißte jene tmblidje Stimmung, weil er fich, wie er glaubte, an bem Tage irren

mußte.

Es war ihm noch nicht jum Bewußtjein gekommen, daß bem Unglücklichen, dem eine That zur Schuld geworben, das kindliche himmelreich auf Erden für immer dahin ist.

Mahrend im weiten Lande ichon das Meer der Dammang herrichte, sag auf der Auppe, auf welcher Wahnfred stand, noch der lichte Sommenschein. Da dachte er: Weine Einer von dem Menschen dort jett sein Ange erhobt, so wird er wohl im Hochgebirge das Alpenglühen sehnen, aber er wird nichts dabei denten und er tann nicht wissen, das sein wird die diesem seinen und er tann usch wiesen, das hier in der falten, senchenn Einsankeit ein Verbaunter steht. Daß ich diesem Seite, welches ich nun, wie es einem Einssieder gezientt, andächtigen Herzens beginne und feiern will, daß ich sin ein Dentmal sehe, einen Attar, so nenne ich den Verg, auf den ich siehe, den Christiagberg.

Er schrieb mit bein Stocke das Wort in den Schnee und dann stieg er herab zu seinem Hause. In deutlich werden vorbiete er seine Grechte, lichtete und reinigte die Stude so gut es ging und stecke in Ermangelung eines anderen Schundes Tannenreisig an das rohgeschnitzte Krenz. Er wute nicht end er besinnen losste micht end von Beide

nachtsgefühle Gennae zu thim.

Er legte sich in berselbigen Nacht nicht zu Bette. Stets that er frisches Holz in's Fener, daß die Flamme lohte und leuchtete. Und dabei dachte er an Weib und Kind. Abseits vom Herde zündete er jetzt auf einem Stein zwei Flämmehen an, das eine seinem Weibe, das andere seinem Kinde. Als sie im Verlöschen waren, wendete er sich ab, er wollte nicht sehen, welches zuerst dahinging. So peinigte ihn selbst die Liebe. Er suchte auch die Bilder von Vethlehem in seinem Gedächtnisse wachzungen, aber sein Herde min seinem Fein anderes Bild, sinster und blutig, umgankelte die lieblichen Johllen aus dem Worgensande, und jene Engel, die in den Lüften schwebten und sonst den Wenschen Frieden verfündeten, bliesen heute mit Posaunen.

Wahnfred sah, daß er nicht mehr denken und träumen konnte, wie sonst, und nicht mehr selig sein in diesem Träumen. Er sehnte sich nach einem Liede, wie sie sein Weib in dieser Nacht gern gesungen hatte, nach einem Erbanungsbuche, nach seiner Bibel sehnte er sich. Hatte denn der Mann, der vor ihm in dieser Klause gewohnt, keine Secle gehabt? Hatte er denn die ganze Ausgabe seines Lebens darin gesehn, Wurzeln und Kräuter zu kauen, vor dem Kreuze zu knien? Hatte er denn gar keine Spur eines geistigen Lebens hinterlassen?

Wahnfred durchsuchte noch einmal den Schrant, in welchem er fonft nur einen harenen Sact, ein paar Betichnure und anderlei alltägige Dinge gefunden hatte. Er mühlte heute bas vertrocenete Moos auf, bas fein Lager bildete, und unter Diesem Lager fand er zwischen zwei Solzbrettchen, die mit einer Schuur umwunden waren - Schriften. Nicht ein ae= brucktes Buch, sondern ein Backet von Sandidriften. Das mar was Seltenes. Nicht viele Leute konnten lefen und die Schreibefunft mar nur in Rlöftern, Schlöffern und Städten baheim. Trawies war eine wunderliche Ausnahme. Beift der Selbstständigkeit, der in biefer Baldgemeinde feit jeher geherrscht hatte, wußte es mohl. daß die Runft zu lesen, Schreiben und rechnen eine Hauptnothwendigkeit geworden mar für Reden, der fein Stücken Erde frei beherrichen wollte. Und fo ftand ein des Lefens Rundiger vor den Schriften.

Wahnfred legte frifdes Solz in die Gluth, fette fich an's Feuer, durchblätterte die grauen Bapierstücke und las fie. Der Inhalt zog feine ganze Seele an; fein Auge begann feltsam zu leuchten, bis er plötklich auffprang und ausrief: "Das ift die Wahrheit!"

Wörtlich könnte es heute nicht mehr gegeben werden, mas in diesen Schriften stand, benn die Blatter find verbrannt worden. Der sie geschrieben hatte, war ein Phantast gewefen. In felbstverschuldetem Elend untergebend, hatte er Gott und Welt dafür verantwortlich machen wollen, hatte fich aufgelehnt gegen die menschlichen Satungen und auch gegen jene, welche die göttlichen genannt werden. Und er hatte fich eine eigene Lehre erdichtet, die ihm anfangs zugefagt zu haben schien und an der er schließlich zugrunde gegangen mar.

Ueberschrieben war eine Abtheilung ber Blätter, die etwas von dem wilden Sumor eines jum Tode Berurtheilten in fich hatte, mit den Worten: Offenbarungen eines frommen Ginfiedlers. Ihr Inhalt war ber Hauptsache

nach folgender:

Gott hat den Simmel erschaffen. Deg war der Engel Oberfter von Bosheit und Neid geplagt, hat feine Alugel ausgebreitet, hat ein Gi in den Himmel gelegt. Hierauf-hat Gott den bofen Engel und fein Gi aus dem himmel geworfen. Das Gi war groß und schwebte in den Luften und das Gi war voll von Gluth und Schreckniß und hieß die Hölle. Da das Gi fo ichwebte, daß fein Menkeres von der Conne beichienen murde, so entstanden darauf allerlei Wefen, als Bflangen, Thiere und Menichen, und das Meußere des Gies hieß die Erde. Der bofe Engel aber ift Teufel genannt, und sobald von den Wefen der Erde eines gestorben war, warf er deffen arme Seele in die Sollengluth. Dagegen hat fich Gott aufgethan und gerufen: "Es ift Unrecht, ichuldlofe Geschöpfe in's ewige Fener zu werfen!" Darauf entgegnete ber Teufel: "Bas geht das Dich an! Ich habe das Gi gebrütet, es gehört mein! Du haft es mit mir aus dem Bimmel geworfen, ce gehört mein! Du haft es verflucht, es gehört mein!" Sierauf fprach Gott: "Das Gi gehört

Dein. Aber bie Befen, bie auf feiner Oberfläche gemachjen find, gehören mein, benn meine Conne hat fie erzenat und grofigezogen, in meinen himmlifchen Sternen habe ich zu ihnen geiprochen und fie haben fich meines Lichtes gefreut und meinen Binten gelaufcht." Und ber Teufel antwortete: "Bas? Deine Conne, Die in ber Racht nicht icheint? Deine Sterne, Die am Tage nicht leuchten? Die Barme ber inneren Gluth ift burch bie Schale gebrungen und hat auf ber Oberfläche bie Befen erzengt und grofigezogen. Ihr Blut und ihre Leibenschaften find Gluth von meiner Gluth. Der Beigen madift auf meinem Relbe, ben ernte ich." Gott bedachte, daß der Teufel gum großen Theile Recht hatte und iprach: "Bohlan! Bir wollen theilen. Behalte Du bie Bflangen und die Thiere, ich nehme den Menichen." "Wie Du ichlau bift!" rief ber Teufel, "nimm Du bie Bflaugen und die Thiere, juft nach bem Denifchen geluftet's mich." Dierauf fprach Gott: "Dit Dir will ich nicht ftreiten. Ueberlaffen wir die Enticheibung bem Menichen felbit. Er empfindet Deine Sollengluth, er fühlt und fieht mein Connenlicht: fein Bug fteht auf ber Erbe, fein Saupt ichaut gegen Simmel. Er foll mablen. Laft er fich leiten von Deiner Gluth, ergiebt er fich ben Früchten Deiner Erbe, fo fei er Dein. Beift er Dein Feuer gurud, verschmaht er Die Guter Deines Reiches, fo fei er mein." "Bas foll bas heißen?" versette hierauf ber Teufel, "verschmaht er bas Reuer, Die Buter ber Erbe. fo wird er nicht leben." "Ja," fprach Gott, "er wird fterben. Er wird in die Bildniffen geben, wo ihm Deine Spur am felteuften begegnet, er wird fein Muge gum Simmel richten und freiwillig fterben. Und je mehr er erfüllt ift vom Saffe gegen Did und von ber Liebe gu mir, mit besto größerer Schusucht wird er von ber Erbe biumeg und mir gutrachten. Und wenn ce ihm gelingt, fo felbftlos au fein, baf er mit eigener Sand bie blutigen Geffeln gerhadt, die ihn an Dich tetten, fo fliegt er jaudgend in meine Urme und jaudisend werde ich ihn empfaugen."

Die zweite Abtheilung ber Schrift, welche Wahufred unter bem Moofe feines Lagers aufgefunden hatte, trug die Bezeichnung: Das Bekenntnift bes Einfiedlers.

Darin mar Folgendes enthalten:

"Wenn ich hier meine Cebeusgeschichte aufschreibe, so thue ich es nicht, um sie der Welt als dem Reiche des bösen Keindes au hinterlassen, sondern mein Wuntsch ist, daß sie in die Hand eines Solchen salle, der wie ich, die Erde flieht und dem hinner austrelt. Ein Anderer wird ja in diese Jaus der Einsamteit nicht kommen. Und wenn Keiner kommt, so möge die Schrift vermodern und ich trage mein Geheinnuts mit zu Gott, der mich meiner Buse wilken in Knaden richte!

"Meine väterliche Burg steht zwei Tagereisen von hier auf einem Fessen, an bessen Sohle ber gege Jussen, was dis ist der einzige Fessen in bem fruchtbaren Laube, bade, so weit man ihn schaut, ber Burg untershan ist. Wir sind die Grasen von Bechern, unser Urahn reichte am Hosse des rouischen Kaijers Karl ben Becher. Die Thaten unieres Geschlechtes verschweize ich, sie sind nur groß in den Augen der Weter. Die konten unsere der Weter werden die bei Bette unteres Geschlechtes verschweize ich, sie sind nur groß in den Augen der Wett. Nur meine Wijselhat bekenne ich und siehe mit seden Albeitung weine wie Weterschule zu Gott um Verzeichung.

"Diein Bater hinterließ, als er gur Erbe fant, zwei Cobue, meinen Bruber und mich. Diein Bruber mar ber altere und ber Berr auf Bechern. Er war ein Beifblut und ein Sprühgeift und that, von ber Dacht bes Augenblids erfaßt, die unglaublichften Dinge. Seine Leidenschaft mar beiß wie Bolle, feine Jugend mar reich an Freuden und Gunden, und unter ben ichonen Weibern ber Grafichaft gab es wenige, bie nicht für feine Gunden buften. Berfahren an Leib und Seele fiel mein Bruder - er mar bamals im fechoundamangiaften Sahre feines Lebens - in eine ichwere Rrantbeit. Merate und Briefter tamen gu feinem Lager, Die Ginen um feinen Leib, die Andern um feine Geele gu retten. In wilden Fiebertraumen tobte er, barauf lag er bahin. ware er ichon geftorben, und in einer Racht, aís da wir perfammelt maren, um ihm die lette Liebe an erweisen, erhob er sich, streckte die Urme aus und blickte mit leuchtenden Augen gen Simmel. "Mein Gott!" fo rief er mit heller Stimme, .. mein großer, einziger Gott! Dein lieber Jesus! Meine heiligste, schönste Jungfrau Maria! Nehmt mich auf, ich will bei Guch fein! Die fonobe Welt, ich verachte fie! Ich durfte, durfte nach dem Reiche Gottes!" -Und fant hierauf erichopft zurück auf's Riffen und lag dahin. Um nächsten Tage mar die Krantheit gebrochen, mein Bruder ichritt der Genesung zu. Aber als er genesch war, wurden feine Bangen nicht mehr fo roth, wie fie fouft gewesen waren, sein Ange war noch glühender und er that mir die Absicht bar, seinen Lebensmandel zu andern, in die Ginsamfeit zu gehen und, wie die heiligen Buger es gethan, Gott zu dienen in Rafteiung und Gebet. Ich hörte es und widerfprach ihm nicht. Ich pries die Gnade Gottes, die feine Seele erleuchtet hatte; er verließ die Bura und gon in die tiefste Wildniß, die in unserem Lande ist, und erbaute sich durch mitgeführte Borige basclbft eine feste Rlaufe. Er richtete fie ein fo aut es ging, weil er bachte, in der Behaglichkeit habe der Menich mehr Luft, Gott zu dienen und den Simmel zu erwerben, als in Clend und Widerwärtigkeiten. Die Arbeiter fandte er zurück, nachdem er ihnen den Gid abgenommen hatte, seinen Aufenthalt keinem Menschen auf der Welt zu verrathen. Und hierauf begann er fein Bufferleben und hatte Berguckungen, in welchen er den Simmel offen fah, in welchen der Beiland feinen Urm bom Rrenze loslöfte, um ihn zu umarmen, in welchen die Jungfrau Maria ihm Rofen zuwarf und fich niederbeugte, um ihn zu fuffen.

"Ich lobte meinen frommen Bruder und war num Herr der Burg und der Grafschaft. Auch ich genoß jene Freuden, die mein Bruder genossen hatte, aber ich genoß sie nicht im Rausche, sondern mit Bedachtsamseit, und atzte somit auch meine Seele. Ich liebte ein schönes Burgfräusein aus nachbarslichem Gaue, das mich als den Herrn von Bechern erhörte. Wie war es schön, die Holden an der Seite, mit vier Rappen, oder sechsen, dahingurollen. Wie war es schön, auf hohem Rosse burch die Gegend zu sprengen und zu sehen, wie Alles

ehrfurchtsvoll den Herrn begrüßt, und in fröhlichem Muthe Einem oder dem Andern mit der Peitsche Eins über den Rücken geben zu können! Alles hatte ich, was der Jugend und dem Ehrgeize wohl that, und nach Allen trachtete ich, was die Lust der Jugend und des Ehrgeizes noch erhöhen könnte. Einer, der schon von Kindheit auf zur Herrschaft erzogen und mit dem Gedauken daran vertraut geworden ist, kann nicht jeues Glück empfinden, das ich als junger Herr auf Bechern empfunden habe. Und das lange Leben, das vor mir lag, wie sollte es reich und herrlich sein!

"So war es mondenlang gewesen, da stand eines Tages mein Bruder vor mir. Das Leben da d'rin in den Bildnissen habe ihm doch nicht behagt, es sei überaus langweilig,
auch wären die Wurzeln und Kräuter seiner Gesundheit nicht
zuträglich, und so habe er sich entschlossen, wieder auf sein
Gut zurückzukehren und sein frommes Leben auf der Burg
fortzusühren. Er danke mir freundlich für die Verwaltung
der Grasschaft, die ich während seiner Abwesenheit gesührt
hätte.

"Ich war wie aus Wolken gefallen. Was ich ihm auf seine Worte geantwortet habe, weiß ich nicht mehr; was ich aber gefühlt und gedacht habe, beim Himmel, das weiß ich noch. Eher sterben, als gestürzt werden!

"Erst am nächsten Tage besaß ich so viel Sammlung, daß ich hintreten konnte vor Den, der meinem begonnenen Lebensglücke so rücksichtslos in den Weg gesprungen war.

"Bruder," sagte ich, "was ich heute mit Dir zu besprechen habe, wir wollen es nit Ruhe abthun, wie es Nittern geziemt. Einer von uns Beiden ist auf diesem Schlosse zu viel."

Er verstand mich wohl und autwortete: "Benn Du, mein lieber Bruder, in der väterlichen Burg nicht Platz zu haben wähnst, so laß Dir das Deine reichen und ziehe Deiner Bege."

"Das steht anders," sagte ich, "benn der Herr auf Bechern bin ich. Du haft verzichtet auf die Güter, und ein Ritter bricht sein Wort nicht."

"Wem habe ich mein Wort gegeben?"

"Wir, fillssprigend aber in der That, indem Du bas värteliche Erbe herrenlos und schulos im Siche ließest. Ich habe es beracht vor den Händen der Feinde, so ist es zu Rechten mir anheimgesallen. Dem Himmel hast Du sant Dem Bort gegeben, anj diese Welt zu verzichten.

"Bift On ber Anwalt Des himmels?" fagte hierauf mein Bruber, "willst Du mich verantwortlich machen für bas, was

ich etwa im Fieber gefagt habe?"

"Schurfe!" rief ich, "Du bift immer im Fieber."

"Bum mindesten jegt!" fcnaufte er und rif fein Schwert aus ber Scheibe.

"Ich fprang einen Schritt gurud, erfaßte meinen Degen. Bir fampften, ich ftieß ihn nieder.

"Run war ich Berr auf Bechern.

"Ich machte mich baran, das begonnene Leben fortzusegen. Kber das das jete anderes; die Luft und den Ubermuch mußte ich heucheln, ich fühlte Unluft und Unmuth. An dem Busen der Hulbert der die der eine der fließ mich zurfick und jagte, Wörder liebe sie nicht,

"Mein Bruder ist im Zweifampfe gefallen!" rief ich ihr zu.
"Ber giebt deß Zeugniß? Wer hat es gefehen? Dir stand er im Bege, Du hattest die Absicht ihn zu tobten. Du

haft es gethan!"

Meinem Schlogcaplan wollte ich bas gerade nicht mittheilen, woran ich am schwersten trug, dazu war ich zu stolz, und ich wußte doch, daß er mir nicht vergeben konnte. Ach ja, es reiten fo viele unter der Sonne, die finftere Berbrechen auf der Seele haben, und freuen fich doch des Lebens. Ich war zu schwach bazu, vielleicht auch hatte mich Gott noch lieb und ließ das Gemiffen nicht schweigen. Ich ertrug es, fo lange ich vermochte, dann warf ich es ab. Bermandte und Freunde nahmen meine Büter in Befitz und erflarten mich für einen Narren. Da floh ich. Ginen alten Börigen nahm ich mit auf die Rlucht, er fragte: "Wohin?" Sch lachte ihm in's Geficht. "Bon den Menschen meg, von Allen, auch von Dir und von mir felbft!" Da hat mich der Mann traurig angeblickt und bat mir bann mitgetheilt: wie es mit mir ftunde, miffe er mohl einen Blat, der für mich paffe. "Die Gruft," rief ich. "Die Belle," fagte er. "In's Rlofter, wohin Reder feine Gunden tragt?"

"Ich habe es," sagte der Mann, "dem Herrn, Eurem Bruder geschworen, daß ich die Klause nicht verrathe, die er in der Wildniß für sich gebaut hat. Aber da der Herr nicht mehr in der Zelle lebt, da er todt ist, so mag ich das Ge-

heimniß auf End übertragen."

"Die Zelle, die mein Bruder in der Wildnif gebaut hat? Anfangs graute mir vor diesem Vermächtnisse, aber der Gedaute blieb, und je vertrauter ich mich mit demselben machte, besto leichter und tröstlicher wurde mir zu Muthe. Ja, das ist die Sühne. Ju jener Klause will ich als Einsiedler leben und büßen und beten, bis der Getödtete versöhnt ist.

"Wohlan, Freund, führt mich! Führt mich hin, versorgt mich mit dem Röthigsten und dann geht, geht, wohin Ihr wollt, ich geb' Euch frei, aber meinen Ausenthalt durft Ihr

nicht verrathen. Ich will allein fein."

"So hat er mich heraufgeführt in diesen weiten Wald

und zu dieser Rlause.

"Gott wird meinen Bruder in Gnaden zur Urständ rusen; aber mir ist's mit dem Eremitenleben ernster gewesen als ihm. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre ich schon hier lebe, ich bin nun alt, das weiß ich. Der Kaupf ist groß, nen ich gegen ber Welt Bersuchung geführt habe und ich twom nicht sagen, daß ich mit ihm sertig wäre. Gott hat mich einer Offenbarung gewördigt, die mein Leitsaden ist, ein Leitsaden, der mich in den Himmel silgten wird. Die Flucht vor dem Teuseft, die Verachtung bieser Welt, die Ablöblung der Begierden, die Sehnsucht auch Gott, die freiwillige Vernichtung der Fessellen, die Sehnsucht auch Gott, die freiwillige Vernichtung der Fessellen. Das ist mein Weg. Es gelang mir solten geltes, aber vor dem letzten stehe ich mit Vangaleit.

"Dft hore ich himmlifde Stimmen, die nich rufen. Ach,

wie ich gludlich bin! Balb werbe ich felig fein."

So viel des Hauptschische der Schrift, wie es in dem Gedächtiffe Rachpired's verblieden war. Darunter faud sich auch allertei Bunderliches, Ulmerfändbliches. Desonders gegen Ende hin war sowohl in der Schreibart eine wachsende Wernberung als auch in der Dentweise eine sich steigeren Berwitrung demerfder. Die äußere Belt, sowie die Ledenweise des Einstellen des Gelische und etwaigen Mehretter in der langen Reihe von Jahren sonden dem Erwähnung-leberass nur die Vaute einer ringenden Seele. Die Alagen und Selbsanstagen worden allmählich verstummt, Zusteiehneit und Gilic fanden steis begesierten Unsdruck; die letzte einer vollig im Zone der Seelen waren vollig im Zone der Seelen waren vollig im Zone der Seelen waren vollig im Zone der Seesjadung gegörscheden.

Es wirfte ansteckend, und als Bahutico, ber Maun vom Gestabe, all' bas gelesen hatte, rief er aus: "Das ift

die Bahrheit! -"

Se war lange nach Mitternacht. Das Feuer auf dem Herbe war matt geworden. Im Walde heulten die Wosse, Bachnirch hörte sie nicht. Er war vertieft in die Offenbarung und in das Besenutnis des Einsieders.

Das ift mein Vorbild. Was er gesühut hat, das habe auch ich zu sühuen, und noch unche. Mit eigenem Willen und eigener Hand will tich ein Band nun das andere gerressen, das mich an diese Erde tnüpst, voo unich der Teufel gelehrt hat, zu sündigen. Was, Gemeinde? Es ist doch unr eine Emmeinschaft zum Gemisse irbischer Gbreier Defer für sie gebracht werden mögen, keines hebt sie zu Gott. Baskamitles Eie ung ber Erde entfreubet werden. Wenn ich für sie lebe und sorge, wird sie das nicht. Benn ich ihr woransgehe, den Weg weise, wird sie das nicht. Benn ich ihr woransgehe, der Weg weise, wird sie das die für folgen. Wein Weib, mein Kind, wie habe ich Euch sied Wäre es nur nicht eine Liede, die mich stette, die ein Wert bes Teufels sist. Dies Kette nung gebrochen werden. Ich will Euch ein Zeichen hintersaffen, daß wir uns im hinnel weiderfüllen.

Solde Gedanken hegte ber arme Bahufred, fie reiften zwar nicht zum Entichluft, aber er aab fich ihnen bin.

Bir von heute wenden uns, wenn nicht gar fpottelnb. jo doch mit Ropfichutteln von derlei Religionsichwarmereien ber Borfahren ab, ber Simmelfucher, die in Drangfal und Bergensnoth gu Gott ihre Buflucht nahmen. Und doch, wie unvergleichlich elender ift bas bentige Beichlecht, welches fich die Ueberzengung erflügeln will, daß fein Gott lebe, bag ein allmächtiger Belfer und Retter ber Menfchen weber am himmel, noch auf Erben gu finden fei, bag ber Menich, ein Spiel bes Bufalls, wenn auch nicht am beften, fo boch für fich am vernünftigften handle, fich in einer Urt von Balgenluft an ben Benuffen biefer Belt gu betauben, um nicht gutiefft zu empfinden ben unbegrenzten Janmer, von bem uns nur der einzige trene und boch gefürchtete Freund, der Tod erlojen tann. Es ift bas gleiche Biel heute wie bamale, nur daß in jenen Tagen ein glühender Idealismus feine magifchen Strahlen marf auf die buntlen Bege ber Erdgebornen.

Aber Bahufred's neuer Weg war nicht der damals normale. Er hegte jeht Gedauten des Selbstmordes und träumte sich

hinein in bas leben bes Grafen von Bechern.

Das ift die Gefahr in der Einsamfeit, daß der Geist wie spielend anfangs aus den regelnuffigen Bahnen entgleift, daß er dann hinrollt aber Grand und lingrind und rasch den Körper mit sich jaicht.

Benige Bochen verglingen nach diefer unseligen Beihnacht, und Wahnfred ging ernstlich mit dem Gedanken um, sich das Leben zu nehmen. Oft, wenn ihn das blutige Bild aus der Kirche zu Trawies beängstigte, fand er in diesem Borhaben Bernhigung. Blut um Blut, so sagten ja auch die heiligen Schriften.

Nur seinem Erlefried hätte er noch gern die Lehren des Baters an's herz, den Segen des Baters ans's haupt gelegt. Das konnte zu solcher Zeit nicht sein. hinaus ging er und schrieb es mit dem Stabe auf den Schnec: "Mein Sohn! Sei liebreich gegen die Menschen und wahr, aber solge ihnen nicht. Ohne Wehmuth zerhaue das Band zwischen ihnen und Dir und wandle den einsamen Pfad durch Noth und Tod hinauf zu Deinem Herrn." Wenn dieser Schnee zerrinnt und die Wasser niederbrausen, und wenn Deine Worte Häuser niederbreißen und Städte zerfören, was dann?

Er grub mit bem Stabe über die Schrift hin und ftrich

fie aus.

In den erften Tagen des Februar murde der Gefichtsfreis jo rein, daß Bahnfred, wenn er auf bem Donnerstein, dem Chrifttagberge ftand, über die Waldtämme hin das Beideland mit den fünf Riefern jah und dahinter das Bügelgelände mit den breiten Thälern und den vielen Ortichaften, die gangen, weiten Baue mit dem gacfigen Bergang, ber in ber Ferne durchsichtig wie Glas erichien, und den Wahnfred's Ange bisher noch nie erreicht hatte. Eine laue Luft wehte aus jenen Gegenden ber und die letten Schneeichollen fielen von den Bämnen herab, so daß der Wald und die einzelnen Baumgruppen gang ichwarz daftanden auf dem weißen Grunde. Alle Balbruden des Riticher ichienen näher geschoben, und es lag mitten im Tage über Allem eine matte Dammerung. Der himmel mar gleichmäßig grau angelaufen und die Sonne nicht sichtbar. Die Enft war feucht, und wenn Wahnfred über ben Schnee ging, jo brach er ein bis auf den Grund.

Ju biefen Tagen ließen die Wölfe das Seulen sein, denn sie litten keinen Hunger. Das Hochwild, das sie jagten, konnte nicht weiter und war leicht zu erjagen. Auch Wahnfred schof einen großen Hirschen und war nun einige Zeit mit

Fleisch versorgt.

Und in einer dieser Nächte war es, daß Wahnsted aus dem Schlase geweckt wurde. Er hörte ein eigenartiges Tosen, daß davon das Haus erbebte. Er dachte au Wasser und prang auf. Als er die Thür öffnete, um hinaus in's Freie zu sehen, ging ein vielstimmiges Pseisen hin über das Dach. Er trat hinaus, betäubt noch vom Schlase, da drang es wie ein Ruthenschlag an sein Haupt.

"Ber ift da?" rief er laut, aber das Brausen und Pfeisen währte fort, und Wahnfred bekreuzte sich und sein Gedanke war: Die wilde Jagd fährt über mein Haus.

Alls das Sausen und Brausen immer sortwährte, jett tosend in den Schutzamen des Hauses, jett rauschend dort in den Baumgruppen am Waldsaume, da wurde Walnstred endlich gewahr, daß es der Sturm sei. Er zog sich zurück unter das schigtende Dach und machte Fener an. Selbst die sonst so schieden Flammen zucken und zitterten, und in Wahntred wurde die Erinnerung an seine Ahat, das Bewußtsein seines Elendes von Neuem mächzig aufgerüttelt; in dem Getöse und Gezische des Windes hörte er winselnde Gespenster. Vom Trasank hernieder schwebten blasse Nebelgestalten, sie trugen Lichter, welche feinen Schein gaben, blaue zuckende Flämmlein. Eine der Verschleierten in den Wolken hielt einen Kelch empor, aus welchem Blut überslöß und vom Sturme hingepeitscht auf die Erde tropfte. Dann kamen Wesen in schwarzen Hullen, sie trugen auf hoher Bahre den Erschlagenen

Wahnfred sprang auf. "Ein Ende, ein Ende!" rief er aus, "ich bin bereit. Wenn es Gottes Wille ist, er nehme mich. Nur die eigene Hand sträubt sich dagegen. D! möchte eine von euch, ihr Tannen, über meinem Haupte niederbrechen! jauchzend wollte ich sterben. Nur ich selbst kann nicht mehr tödten. — Wohlan, über dem Kitscherwald stürmt jetzt der Tod, ich höre die Aeste frachen, die Stännne brechen. Ich

will einen Spaziergang machen."

Und als der Morgen graute und ein blaffes Licht lag über den Blößen und über dem Gebäume, das heute alllebendig war, verließ Wahnfred das Haus. Er trug weder Stock, noch Beil, noch andere Wehr mit sich. Oft brach er tief in den weichen

Schnee, er raug fich wieder heraus und bem Balbe gu. Oft wollte ihm ber Bind, ber lau über bas Schneefeld fegte, ben Athem perichlagen, Unweit pon ibm in einer Gruppe ruttelte ber Sturm mit aller Macht, bas Geafte ichlng wie abwehrend auf und nieder, Die Bipfel bogen fich wie answeichend bin und her, nur Giner ftand immitten, ber Brofte, ber Meltefte, ber Uhn; er ftand und - brach. Anifternd, ichmetternd, frachend, brobneud fturate er in ben Schnee, ber wie Baffer hoch aufflutete und ben Stamm in fich begrub, Dur wuchtiges Geafte ragte noch bervor, und an biefem ruttelte und gaufte ber Sturm.

Ueberall im Balbe raufchte es, alle Bipfel wiegten fich beftändig bin und ber, jett mäßiger, gelaffener, ploblich wieder erfaßt gu heftigem Schwunge, fich ftemmend bann und banmend - ber eine miderftand, ber andere brach. Bas mar bas für ein Aufruhr in ber Wildnift! Die Baume ichienen fich gegenseitig zu iggen, ju peitiden. Die fleinen bogen fich leicht und budten fich, aber bie großen ichleuberten ihre Mefte auf fie nieber. Befact mit Strunten, Zweigen und Bapfen mar ber Boden. Manches Rabenneft mar mit bem Bipfel berabgeflogen und bie Thiere flatterten und freischten gornig oder rathlos barüber himmeg.

Durch biefen Balb ichritt nun Babufred, ber Dann vom Geftabe. Sein Sanut mar entblont, harrte millig bes Streiches. Er ging nicht langfam, er ging nicht rafc, er ging feinen gleichmäßigen Schritt. Er fprang nicht bin bort, wo ein Baum brach, er wich nicht aus dort, wo ein Strunt fturgte. Oft ftreifte ihn bas Reifig eines nieberfahrenben Aftes, oft flog ihm ber auffpringende Schnee in's Beficht, aber er blieb unverfehrt. Je wilder ber Sturm muthete, befto freudiger brannte fein Huge. Dehrmals mar fein Beg verlegt. Dit hochragendem Rnie lebnte mand' gefuidter Stamm, mauch' anderer bing noch an feinem ftarrenden Strunt, fopfüber ben Bipfel in ben Schnee gefturgt. Manch' anderer wieder, ans ber Sohe niedergebrochen, war hangen geblieben im luftigen Beafte ber Riedrigern, Die ihn nnn mit ihren Urmen hielten und trugen wie eine Bahre.

Bahufred, den Todfucher, hat feiner getroffen.

Mis er fo in den Schneemaffen lebute, als er fich ben Schweiß von Angefichte wifchte und mit bem Schweiß eine Thrane über fein unglückliches leben, ftieg auf einem Baumitamme, ber bor ihm hingeworfen lag, porfichtigen Schrittes ein Bolf heran. Gin großes Thier, mager und mit verfilgten Daaren und mit Sungeregier in den grunlich glubenben Mugen. Als er ben Dlaun fah, blieb er auf feinem Bege itehen, brehte bie gefpitten Ohren nach pormarts, und aus feiner Schnauge blinften Die Rabne, Lange frand er unbeweglich ba mit eingezogenem Schweife und fraftig gestemmten Borberbeinen, und ließ feine Augen glüben, Als er erwogen haben mochte, wie aang wehrlos ber Mann im Schnee ftat, fing er an ju fnurren und icon ftand er auf bem Sprunge nach feinem Opfer, ba raufchte ein buichiger Bipfel hernieber. Eridrocfen forang bas Raubthier mit machtigen Gaten über bas Gefälle bahin.

Wahnfred, durch die Angli vor dem Wolf neu beleck, uchte sich aus seiner Lage allmählich wieder hervorzuarbeiten. Es gelang ihm: er ging weiter, sein Ohr war soll bestäuft von dem steten Gebrause. Er hatte einen solchen Sittern noch nie erlech. Zur Zeit, als er ein siedenssähriger Ande wor, hatte auch ein Sturmwind die Wälder von Trawies verseur. Die Leute hatten daucls nach alten Bollfsslauben gesagt, es misse ihm Zeit nach alten Wollfsslauben gesagt, es misse ihm Zeit den das der gestäteten. Und bald darauf ersigt man es, daß sich in Tersantiksde ein Holfsteht aus Verzweifung darber, daß

Rofegger, Der Gettfuder.

sein vergradenes Geld ausgehoben worden war, an einen Bauming gefüniglich hatte. Der Kniecht kam uicht in geweibte Erde, sondern wurde unter seinem Baum verschartt. Was hat damals Wahnfred's Großvater, der alle Zimmermann mit der Kriffe, für ein Bord ausgehrochen? – Zodes Verdrechen, so sageber Greis, fann verziechen werden, nur der Selbstmord nicht. Denn der Selbstmord nur nicht mehr gebült werden, der

Bahnfred blieb fteben und bachte fiber bas Bort feines Borfahren nach. Die gange, mmegbare Liebe, mit welcher einst ber Knabe au feinem Grofvater gebaugen mar, ermachte au biefer Stunde und begann fein Berg gu marmen, In ichmeralichen Leiden mar ber alte Dann bahingefiecht, jeden Tag ben Tob por Angent und jeden Tag feinem Gott für bas Leben bantend. Bie mar die Rrantheit qualvoll! verzehrend fraß fie an ben Knochen feines linten Beines; und wie war er noch heiter, liebreich gegen feine Umgebung, wie machte er oft noch Scherze über die eigenen Schmerzen! Und in feiner letten Beit lag er ftill auf feinem Bette, prefte bie Lippen gufammen, verwand bas Buden feiner Glieber und lächelte mit ben Augen. 218 fie ihm Diefe Mugen endlich jugedrückt hatten, fagte ber Bfarrer: "Ihr miffet es Alle nicht, wie gräßlich er gelitten hat; ich ahne es. Der Dulber fahrt vom Mund auf in ben Simmel." - Ja, auter Bfarrherr ber bamaligen Beit, bas ift bas rechte Bort gewesen. Diefer Dulber war ein Belb. Muf Die Freuden ber Belt verzichten ift leicht, aber ihrer Leiben fpotten, bas ift bas Trotiafte, was man bem Tenfel entgegenftellen fann.

Er wendete sich auf Umwegen, über Lichtungen, wo ber Bind den Schnee theils weggefegt, theils geschniolzen hatte, seiner Thalung gu. Da war über die Bloge her ploglich ein

Schnoben, welches nicht vom Sturme kam; er wendete fich rasch und sah den Wolf — es war jener vom Bannsteg —

in eiligem Sprunge auf fich gurafen.

Kaum hatte Wahnfred noch Zeit, einen aus moderndem Strunke hervorragenden Aft zu brechen. Denfelben mit beiden Armen schwingend — barmherziger Gott, wenn jest das gräßliche Wild aufsteigt, um ihn zu lähmen! Nein, die sunketnen Augen des Naubthieres hielten ihn gespannt, er erwartete die Bestie und hied mit aller Kraft darauf los, beim ersten Schlage schon brach der Asie natzwei! Auf zu seiner Brust sprang das wüthende Thier und lechzte nach warmen Blut, eine einzige Weudung und Wahnfred stieß ihm das gebrochene Stück Holz mit seinem scharfen Splitter tief in den Rachen. Noch bännnte sich die Bestie und schlag mit den Pfoten an die Schuauze, als wollte sie den Speer herausziehen, Blut schoel hervor und röchelnd wälzte sich der Wolf auf dem Boden.

Wahnfred selbst sant erschöpft auf einen Strunt und sah dem Thiere zu, dis es verendet hatte. Dann lachte er auf; er lachte über sich, der ausgegangen war, um zu sterben. Das war ihm tlar, selbst mit dem unerschütterlichsten Borsatz, zugrunde zu geheu, hätte er sich gegen das Raubsthier zur Wehr gesetzt. Da ist feine Zeit zum Denken: willst du, willst du nicht? Durch die Glieder fährt ein Blitz, die Arme ringen von selbst; und der sonlt so träumerische Mann hatte in diesem Angenblicke der Todesgefahr, dem Ziels und Ansgangspunkte all' seiner Philosophie, nichts gedacht, als:

Beftie, ich wehre mich!

Wölfegehent, das vereint mit dem Brausen des Windes vom Walde her drang, bewog den Mann zu raschem Aufsbruche. Mit einem schweren Aste bewassnet eilte er, so gut es ging, seinem Asple zu, und die Arme des Windes hinter ihm brängten, schoben ihn vorwärts, bis er unterhald des Christagberges auf eine Höhung gesangt war. Hier drang ihm Brandgeruch entgegen. In der Mulde zogen sich Streisen Rauches, und einen Angenblick später sah Wahnfred seinen Alanse brennen.

Der Sturm hatte eine ber Schutztannen gebrochen und niedergeworsen auf bas Haus, bessen Dach unter ber stürzensben Last geborsten war. Die Trümmer waren auf die Gluth bes Heerbes gefallen, ber Wind hatte bas Fener entsacht und nun flogen die Flammen hoch auf in das Geäste und Gewipfel der rauschenden Baumgruppe.

Alls Wahnfred dieses sah, gerieth er in eine Art von

Entzücken.

"Mun weiß ich, o Herr," rief er aus, "Du willst, daß ich leben soll. Während ich ausging, um den Tod zu suchen, hast Du mich vom Tode gerettet."

Nun aber?

Nun wollte er leben, und konnte nicht. Sein geringer Nahrungsvorrath war verbrannt, sein Schießgewehr, der Rest seiner Kleider war mitsaumt dem Obdache verbraunt. Schutslos stand er da und im Walde rüttelte der Sturm, heulten die Raubthiere. Ein Meer von weichem Schnee umgab ihn weit und breit und machte das Fortkommen selbst mittelst Kußscheiben ummöglich. Er fühlte sich hungernd und entkräftet und hatte nichts, um sich zu erquicken. Auf einmal bettelarm. Ja, wenn Du das wärest, umseliger Mann, wenn Du betteln könntest! Die Bäume wersen dir mit schwingenden Armen ihre Kapfen zu.

ihre Zapfen zu. Bie unnöthig, Wahnfred, war Alles was du plantest; der Himmel erhält Dich, verdirbt Dich, wann er will. Berdirbt

Dich auf eigene Fauft. -

Mit Schnee hatte er sich gratt. Aus der Asche seines Haufes hatte er die halbverkohlten Reste von Hirschschich gegraben und sie verzehrt. Die nächste Nacht hatte er schlaslos

auf ber glosenden Brandstätte zugebracht.

Der Sturm hatte sich gelegt, grausenhaft still lagen die tausend und tausend gebrochenen Stämme. Die lane Luft hatte den Schnee um ein gut Theil zusammengebeizt; wenn nun, wie es den Auschein hatte, wieder Kälte kam und der Schnee fror, so war an ein Entkommen aus diesem nun surchtbar unwirthlich gewordenen Hochthale wohl zu deuten.

Bohin? was bann? deg fragte fich Bahufred hente noch nicht. Bor allem galt es, auf ber Branbftatte bas Rener gu mahren und von den verbrannten Rahrungereften fo viel geniegbar ju finden, als ber Rorper in augerfter Doth beburfte. Der verbrannte Birich buftete weithin, und auch bie Bolfe rochen ben Braten. Lauernd famen fie heran, in immer engeren Rreifen umfchlichen fie bie rauchenbe Stätte. Wahnfreb rettete, was zu retten war, mit fich auf eine ber bichtäftigen Schirmtannen. Und fo fag er nim oben im Aftgeflechte einen Tag und eine Nacht. Bahrend ber Racht hatte er fich mit einem gaben Zweig an ben Stamm gebunden, bag er im Schlafe nicht hinabsturgen tonnte. Wie mar die Wohnung, beren Miche unten verglimmte, foniglid gewesen gegen biefen Bohnfit im Getanne! Aber Bahnfred war gufrieden, bag ihn ber Baum noch fcutte. In ber Gefahr war feine Luft jum Leben gar wunderfam erwacht, und feine Soffnung, mit fich und ben Menichen boch wieder in's Reine au fommen, neu erftarft.

Die Nacht war falt und fill. Er hatte aus Neifig einen Mantel um feinen Leib gestockten. Die Füße stellten sich auf einen Ast, aber der Schlaf wollte nicht fommen. Es standen die Sterne am Himmet, und die Rube, die über dem weiten Kalde lag, war je groß, daß sie in der Seele des

Menichen faft Unruhe erzeugte.

Alls endlich nach Mitternacht, da sich das Gestirn schon gewender hatte, die Augen des Baumbewohners sinten wollten, war es, als hätte dort drüben durch den Wald ein Schuggeglaft. Wahnstreb fustr empor. Da aber nichts mehr zu hören war, als das Schweigen der Nacht, de teine Vahricheinliche leit gedacht werden tonnte, daß wirtlich ein Menich in der Rade jeit, bernhigte sich Wahnstreb wieder und saut endlich in Schlie Aufrage

Als im Wergentschimmer ischon die Ammern zwirtscheren, als die Sonne aufzing und ihr Flanmengold gog fiber das Schnecland, schief Ashyfred noch innuer, aber die Fisse waren losgerutsch und gängesten zwischen ben Acsten frei berab. Die Velissphiste schiegte des Schäfer, dem wohl zu

fein schien, wie jenen Thieren, die fich zur Winterruhe in die Baune verkriechen, um zur Frühlingezeit wieder fröhlich

zu erwachen.

Wahnfred lag in seiner erquickenden Ruhe wirklich dahin, wie in einem Winterschlafe und vielleicht wäre er in den Frühling, in den ewigen hinübergeschlummert, hätte ihn nicht eine laute Menschenstimme aufgeschreckt.

"D Herrgott!" rief es unten, "hat sich Der auch erhenft?"

"Wer ist benn hier?" fragte Wahnfred und suchte sich

eilig von feinen Banden und Bangern freizumachen.

"Lebst Du boch?" hierauf Die Stimme von unten. "Aber Schreiner, was haft Du für eine Wirthschaft angerichtet?"

Die Stimme bes Feuerwart mar's.

"Du bift es, Gallo?" Mit diesen Borten kletterte Bahnsfred rasch herab und sprang auf ben Boden. Aber als er vor einem gebeugten, weißlodigen und graubärtigen Manne stand, meinte er, er habe sich geirrt.

"Was Du dreinschauft wie ein Wildling! Wahnfred,

feunft Du mich nicht mehr?"

"Wie bift Du gran geworden, Fenerwart, feit wir uns

das lettemal gefehen haben!"

"Möchte wetten, Du warest es in diesen zwei Monden ebenfalls geworden an meiner Stelle unten in Trawics. Doch wie ich sehe, lebst Du auch nicht am vergnügtesten."

"Bor zwei Tagen, wie ber Sturm war, hat mir dieser Baum, von bem On die Brände sichst, das Haus eingesschlagen und in Brand gesteckt."

"Willst es nicht, so brauchst es nimmer."

"Es ift weg. Bor allem bitte ich Dich, bag Du mir bie Worte vergißt, die ich in ber Nabenfirche gesagt habe — es hat mir soviel weh' gethan. Und jett sage mir, was Dich heraufführt?"

"Eins, das and Dich angelpt." "Mein Weib und Kind?"

"Die leben im Frieden beim Bart am Tarn. Das Haus des Bart liegt ja hoch im Wald." "Wie bift Du zu biefer Reit beraufgetommen?"

"Das werde ich Dir ichon ergablen. Jeboch bente ich, wir maden porber Reuer an and nehmen ein Morgenbrot. Bollte mich wundernehmen, wenn Du icon gefrühftückt hätteft."

"Dazu, mein lieber Gallo, hatte ich mahrlich bes Beilands

bedurft."

"Laf Dir nicht bange fein, fiehe, ich habe Dir etwas mitgebracht." Dabei wies er auf ein Bunbel, bas er vorher unter ben Baum gelegt hatte. "Aber um Gotteswillen, Bahnfred, wenn ich nicht gefommen mare?"

"Benn Du herauf tannft, fo hatte ich mohl auch hinab

fonnen."

"Greulich ift ber Beg von Trawies in den Ritfchermald, das fannft mir glauben, aber, mein Freund, ber Beg vom Ritider nad Trawies ift noch ichrectbarer."

Rach biefen Worten begann er aus bem Refte von Brennholz ein Fener anzumachen und bann Brot und

Brauntwein auszupaden.

Gie affen und ichmiegen babei, ale bange Rebem por bem, mas er zu berichten und zu hören habe.

"Warum haft Du ben Borrath in der Rabenfirche nicht geholt?" fragte endlich Gallo.

"Bevor mir bas Bewehr verbrannte, habe ich Rahrung genug gehabt."

"Etlichemale," fuhr der Fenerwart fort, "bin ich gegangen, um nachzuschauen, und ba die Gachen immer bort gewesen find, fo habe ich mich aufgemacht, um au feben, ob Du wirklich in Diefer Rlaufe Deine Buflucht genommen habeft und ob Dir nichts miderfahren fei. Rann mohl fagen, bag ich über breifig Ctunden vom Durbachgraben ber gebraucht habe."

"Wiefo, daß Du vom Dürbachgraben herkommft, Feuer-

"Es ift nicht zu glauben, mas biefer Sturmwind angerichtet hat," ergahlte ber Gallo, "die Diefingfchlucht ichaut aus, wie ein Scheiterhaufen, fo liegen barin bie gerfpaltenen

Baume. Die Trach ift verlegt und verworfen und bas Sochwaffer reift bie Stamme mit fich und ftaut fich an ber Rlamm, bag ber Gee icon herein bis gur Rabenfirche geht. Auf ber Tärnleithen. Du weift, wo ber icone Balb geftanben ift, bie Stanme wie gegoffen, fein Burmftich im Sola und fein welfes Zweiglein, liegt Alles bingefturgt, Bom Saufe bes Illi hat ber Bind bas Dach gehoben und es auf breifig Schritt Beiten bin in ben Bach geworfen. Ueber meine Butte ift ein großmächtiger Baum gefturgt, aber fo, bag er an einen aubern aufgefallen und baran hangen geblieben ift, und wir nuterhalb b'rin hoden und feine Stunde ficher find vom Erichlagenwerben. Wie es weiter hinten auf bem Tarn ausfieht, bag weiß ich felber nicht; ein Schwarm von Rraben ift herübergetommen in den Durbachgraben, fo find brüben ficherlich ibre Refter gerftort. - Bie ich burch eine folde Berftornig heraufgefommen bin, meinft? 3ch habe ben Umweg über die Birftlingblogen genommen. Sabe mohl viel friechen und flettern muffen und hatte es nicht vermeint, baf es ben Ritschermald, der boch liegt, und wo die Luft freien Musmeg hat, fo arg mitnehmen follte fonnen, Bum Beitertommen ift's gewesen bis gur Band ber, wo ber Bafferfall ift. Du wirft es miffen, Die Leiter ift weg; einen ftundenlaugen Ceitweg habe ich machen muffen, fonft mare ich geftern Abends fcon bagemefen. Go hat mich bie Racht übereilt: gum Beitergeben mar's in ber Finftern nicht, habe mich im Didicht niederlaffen muffen und Fener anmachen und fonft baguthun, bag ich nicht angefroren bin. Die Beftien haben mir feine Rub' laffen wollen, und find wir foggr ernftlich aneinander gerathen - follteft ben Schug ja gehort haben. Denn weit war's nicht von ba, und mich bat's heute noch gewundert, bak ich auf einmal hier auf ber Bloke ftebe und bie Baumgruppen erfenne und bie Nacht über fo nahe bei Dir gemefen bin. Aber erichrecken fannft Ginen, Bahnfred, wie Du vom Baum die Ruge herabhangen lagt. Huf ber Stelle ift mir burch ben Ropf gefahren, Du hatteft es auch fo gemacht wie Dein Borganger, ber fromme Ginfiedler. 3ch habe es bagumal pur nicht fagen wollen, daß er nicht etwan um feine geweihte

Erben gekommen wäre! aber gefunden habe ich den Schelm an der Schnur. Dir wird's auch lieber gewesen sein, Schreiner, daß Du es nicht gewußt, wie sich der Klausner mit der Rosenkranzschnur erdrosselt hat."

"Der Mann ift seinem Grundsatze treu geblieben," murmelte Wahnfred. "Bie, Gallo, wenn Du auch mich so an

bie Emiafeit gefnüpft gefunden hatteft?"

"Heute ware nicht mehr nöthig, es zu verheimlichen."

"Aus Chrenpflicht hättest Du es thun mögen."

"Der geweihien Erben wegen thut heute bei uns Keiner bas Maul mehr auf."

"Wie meinst Du bas?"

"D mein Freunt," sagte ber Feuerwart, "was ich Dir zu erzählen habe! Als wir damals in der Rabenkirche auseinandergegaugen siud, hast Du gegrollt, daß wir Dich in's Unglück gestürzt hätten. Du bist herausgestiegen in diesen Frieden, der wie ein Himmel ist gegen Trawies, das sie jetz zur Hölle gemacht haben. Wir haben kein Christest gehabt in diesem Jahre, haben kein Eduten gehört und keinen Orgelklang seit langer Zeit. Wahnstred, Du bist es nicht Schuld, wir Andern sind es auch nicht, es hat so sein müssen. Nur schreckder ist, was seit über uns gekommen. Das Erdenleben haben sie uns vergällt, den Himmel haben sie uns entrissen, Wahnsred, unsere Heimat ist in Bann gelegt!"

Wahnfred war bei diesen Worten von seinem Strunke aufgesprungen. Nun stand er da, ein blasser, wildbärtiger Mann und grub sein Auge in das Antlig des unseligen Boten. Endlich nurmelte er: "Ich nuß Dich doch nicht

verstanden haben?"

,Du hast mid wohl verstanden, Wahnfred, ich sehe Dir's an."

"Sage, daß der Sturm jeden Baum gebrochen, jedes Haus zerstört hat in Trawies, daß er die Lente todtgeschlagen oder lebendig begraben hat. Nur das nicht, Fenerwart, nur nicht von Gott verstoken sein!"

"Wenn es allein der Fluch wäre! Wenn's nur der firchlichen Dinge wegen ware — das wollte nich nicht er-

schrecken. Wir gingen zum reinen Christenthum zurück. Aber die Folgen, die Zügellosigkeit! Und es ist gerade, als ob sie zum Bann auch die Acht über uns verhängt hätten. Alles läßt uns im Stich, auch die weltliche Obrigkeit."

"Fenerwart, bas mag ein Glend werden!"

"Schon heute, mein Bahnfred, Alles ift aus Rand und Band. Auf ber einen Seite Die Roth, auf der andern die Willfur. Die Strafen in's Land find zerftort; es geht fein Fuhrwert hinaus und fein Geld herein. Die Grenzen find umstrickt. Da unten, wo der Tarn anhebt, kannit Dn den Strick gezogen feben, soweit ihn ber Sturm nicht gerriffen hat. Aber ben Bann gerreißt fein Sturm. Der Burich' von Schmied in Trawies, der arbeitslos geworden ift, hat wollen auf die Wanderschaft gehen; bei den fünf Riefern ift er zurückgejagt worden. Der Holzmeifter vom Trafankthale wollte nach Nenbruck um feine Rait; ehe er noch in die Stadt hineinkommt, haben fie ihn mit Steinen todtgeworfen. -Unfangs find die Leute gar verzagt gewesen und viele find auf dem Angesicht gelegen por ber vermauerten Rirchenthur, auf welcher bas Interdict angenagelt gewesen. Wenn Du es hättest gelesen, würdest Dich verwundert haben, was die Berren fluchen können! Der Sandhock hat die Schrift aber herabgeriffen. Bald ist auch Anderes geschehen. Auf der Sohe, wo man vom Freiwildbach hinübergeht in den Tarn wirst Du wissen - ift eine Bilbfaule gestanden in einer Baumnische, der heilige Nifolaus. Bischof brauchen wir feinen bei uns! haben fie geschrien und haben das Bild gu Boden geworfen. Wenn wir verflucht fein follen, haben fie wieder gefdrien, jo fann uns auch tein Beiliger helfen, und haben vom Brückenfreuz an der Trach den heiligen Sebaftian, und von der Ravelle, die vor dem Birthshaus fteht, die beis lige Ratharing geriffen. Und die Wildesten barunter find aar über die Meutteraottesbilder hergefallen und Ginen hore ich heute noch, wie er ruft: Wenn wir ichon bes Tenfels find, fo brauchen wir fein Rreug und feinen Berrgott! und haben die Erneifire gerftort. Es waren wohl Leute ba, Die fich dem Treiben widerfett haben; mein Gott, die find

nicht beachtet, sind zuruchgestoßen worden. Die Andern sind schon die Stärkern. Streit und Haber giebt es, daß es ein Schreck ist."

"Und bift benn Du fein Mittler geworden?" fragte ber

entsette Wahnfred.

"Schreiner, das find andere Zeiten gewesen, als fie auf das Wort des Kenerwart gehört haben. Freilich war ich fo findisch und habe Ordnung machen wollen. Go! hat es geheißen, der Alte, der uns hineingeritten hat, will auch noch reben? Bent' ift nicht geftern, heut' haben bie Jungen und Starten bas Wort in der Sand, Althausgeseffen! Bir brauchen feinen Althausgeseffenen; Jeder foll fich's felber erwerben, was er haben will. Ber mit dem Grofbauernhof, den wollen wir uns theilen. Um Mitternacht find fie gefommen - eine Rotte und ein Gefindel, wie ich es zu Trawies nicht vermeint hatte; scheint es boch gerade, als wie wenn alle Galgenftricke von weit und breit zusammenlicfen in's vogelfreie Trawies! Um Mitternacht find fie gekommen mit Saden, Sensen und Pflugscharen. Meine Anechte und Mägde will ich wecken - ift nicht mehr vonnöthen, fie find alle ichon bei ber Rotte und ichlagen gegen mich mit meinen eigenen Beräthen. Gine alte Magd, halb blind und halb lahm, ift uns tren geblieben, ift mit uns gewesen, als fie uns hinausgestoken haben aus dem Fenerwarthof. Die Lahme hat mir geholfen, mein frantes Weib zu ichleppen. Das Töchterlein ift noch die Bernünftigfte gewesen von uns; der Sela fiel es ein, in ber finftern Racht konnten wir nicht weiter und hat eilig an der Berdgluth die Laterne augezündet. Sonft ware das Ahnfener auch dahin, ich hatte an nichts mehr gedacht. Weit in den Dürrbachgraben find wir gerathen, bort haben wir uns in einer verlassenen Holzerhütte eingeheimst, dort leben wir heut' noch, und wir werden von Blück fagen dürfen, wenn fie uns leben laffen."

"Das find schöne Zeitungen, Fenerwart, die Du mir mit aus dem Thale bringst," versetzte der Wahnfred in der Fronie eines heimlich kochenden Zornes. "Aber die Anderen,

regen fie fich benn nicht?"

"Wer?"

"Der Bart vom Tarn, ber Firnerhans -"

"Der Firnerhaus!" unterbrach Galio. "Jesus Maria, Schreiner, Du weißt es uicht! — Beißt Du es wirklich noch nicht?"

"Bas nod?" fragte Bahnfreb.

"Ja, wie solttest Du es beim wissen tonnen! Die Nebel, be aufgestiegen sind aus Trawies zu Dir, sind ja nicht blutig gewesen, die Berge haben ja nicht gebett, wie das Ungeheuerliche geschehen ist. Der Firnerhans war unter ihnen."

"Feuerwart, ich verftehe Dich nicht."

"Dein Better, ber Holzer Thom aus bem Tarn, war auch unter ihnen. Elf waren ihrer. Mit elf Köpfen bift Du erfauft, Buhnfred! Ja der Kirche hingerichtet, euthauptet — o mein Gott, wie gräßlich iff's auf dieser Erben!"

Dit biefem Rufe war ber alte Dann gufammengefnict,

hatte das Geficht verhüllt mit feinem Mautel.

Mahnired ftand wie eine Biliblante da in der Morgenjenne. Sein Schatten lag flingestreckt über den Schwee, "So biefer Schatten hatt" thunnen auffiehn," jagt die Schrift, "hatte er teichtlich dem Baumichoft bis gum fürnehmiten Biptel gereicht."

"Fenerwart!" fchrie Bahnfred nun plöglich und ftand mit geballten Kauften brobend vor bem alten Mann: "Warum

haft Du mid nicht gerufen?"

"Schlage mich todt," murrte ber Gallo Weißbucher, "mir ift es das Liebste. — Dich nicht gerusen! Und hatte ich auch meineibig werden wollen, es war' dazu teine Zeit mehr gewesen. Du hattest es nicht besser gemacht; Du! verlange Dir auch jeht nicht nach Trawies!"

Bahnfred schwieg.

"Du nimust Weib und Kind und sucheft Dir nuter nenem Namen eine neue Seimat!"

"Thuc Du's, wenu Du faunft!" autwortete ber Bahnfred und feine Stimme flang fremb. "Ich fann es nicht. Ich gieb ein auf dem Boben meiner Briadren alt geworden, ich gehe mit der Heinat muck. Ber Du bift noch jung genug, um auf fremdem Boden Faß zu salfen, um die Grenef, die Du doch nicht geschen haft, zu werzessen, mit Deiner Hände Geschältliche Tr Brot zu erwerben und wieder ein zufriedenes Leden zu sülfren."

Da fagte Wahnfred: "Ich gehe hinab nach Trawies!"

"D, wenn Du jo hinabsteigen tonntest, wie Mofes vom Berge Sinai, mit uenen Gesettafeln!"

Bahufred fagte: "Ich gehe binab."

Mus hohen Ginoben, wo nur bie That ber Tragheit herricht: bas Traumen, ftiegen bie beiben Mauner nun nieber.

Ihre Wege waren tausendsach verrammelt, gleichsam, als diete auch die Natur den Bann gehrochen, oder anderes als wollte ihen ein guter Gesit die Middethe in's Kas Aus des Fluches wehren. In den Tiefen rauschten die Wildwässendes wehren. In den Tiefen rauschten die Wildwässendes wehren. In den Tiefen rauschten weben weben des Wegenschulten nieder, und die Zacken des Trasank waren in Nebel gestullt.

Die Manner gingen in langer Wauderung den Baldbern des Türn zu Wahipfred heinte find nach dem Haufe des Bart, zu feinem Weibe und zu seinem Ande des Janses anstietes Waldhigadern den dimmen klauen Rauch des Janses anstietes lah, rötigten sich seine Wangen und im Ange glüsse es, wie dazumal, als er in das hinterste Thal des Trasant ging, um zu freier.

Rin ftand er plöglich fill, griff mit beiben Sanden an fein zerfahrenes Haar, an feinen wildvundermen Bart nub murmelte: "Gallo, ba that' ein Schermeffer vonnothen."

Du umft Dein Weib noch verwunderlich sieb fichen,"
entgegnete hierauf ber Keuerwart, ber auch auf ernfein Wegen
feinen Schalf mit sich trug, "ganz verwunderlich, daß Du
jetz auf die Elattheit Ocines Angesiches so viel hällit. Wordie deute, Du wirft ihr auch mit dem langen Wart recht fein,

wenn Du Dir nur fonft feine einfiedlerifchen Branche an-

"Kenterwart! ich bin auf einmal wieder gang anders, at ich da oben war. Ich mödste nimmer zwirdt auf die Hölle, die hat ich folge, die hin ir o sonderbar warm nim jung, mein Gaslo, die in in vonderstäg inwellt die von der Verläg au Zeiten nur die verfreiere sam! Und wie er so vergagt sein sam und hart gegen die Leute und undantbar gegen Gott! Diese Bässer die wurden die Verläg die die Verläg die die Verläg die die Verläg die vierde, Freunders wird die die Verläg die die Verläg die vierde die Verläg die verläg die vierde die Verläg die verden wie wieder unsere pflügen, wird die verläg die

An freudiger Aufregung jog er den Gallo Beifbucher mit sich sort gegen bas Haus. Da sahen sie, wie ihnen ein Mann entgegeneilte, dieser winfte mit der Hand und rief in einem Tone, der zuhalb ein Schrei und zustalb ein Flüstern war: Seteen felichel! Elienbs auröl in den Radie

Er tam herbei, ber Bart war's, er drangte die Beiben

malbeinmärts.

"Bas hat das wieder zu bedeuten?" fragte der Fenerwart. "Die Schergen!" sagte der Bart saft athemlos: "Wahnfred, die Schergen juden Dich! Du mußt verrathen worden sein. Sie haben es erfasten, daß Deine Leut bei mir sind und jeşt untaneren sie stont tagelang das Haus und bermeinen gang richtig, daß Du einmal berfürzesten müßtest und die Deinen aussuchen. Bom Fußboden die zum Dachsirt haben sie schon unter und drücke voorfen und Einer sieht fortweg au der Thür und achtet, wer auß und eingelt."

"Den Weg zu meinem Beib lag ich mir nicht vertreten!"

fagte ber Bahufred und wollte gegen bas Sans.

"Bahnfred!" murmefte ber Fenerwart und hielt ihn guruck, "Du haft monatlang ohne fie gelebt, Du wirst die turze Zeit auch noch überbanern, sei fein Knabe."

"Mein Weib will ich sehen! Mein Kind will ich haben! Sie sind in Gefahr. Bart vom Tärn, sage cs, die Schergen

werden fie martern, wegführen, tobten!"

"Das werden sie nicht, weil sie Dich damit ködern wollen. Aber gehe ihnen nicht in die Falle, Schreiner, bedenk's, das wäre Dein und ihr Verderben. Gehe wieder zurück in Deine Wildnis."

"Nimmermehr!"

"Berbirg Dich, bis die Gefahr vorbei ift und ich Dich ruse. Ich will sie zu täuschen suchen. Gestern ist drüben auf der Karebene das Gerippe eines Mannes gesunden worden; die Wölse haben es übrig gelassen! so will ich aussprengen, der Flüchtling wär's gewesen. Vielleicht ziehen die Landsknechte ab."

"Hätte ich boch geglaubt," versetze der Fenerwart, "sie wollten sich's damit, daß sie und niedergeworsen und in die Hölle verslucht haben, genug sein lassen und nicht noch mit Fleiß Menschenjagd halten in Trawies. Wir gehören dem Tenfel und gehen die Herren nichts mehr an, magst es ihnen sagen, Bart."

"Bir hatten Recht auf ben Schutz ber weltlichen Obrigteit," jagte ber Bart, "aber ber Kirchenbann ift allemal auch eine halbe Acht, bie ehbald zu einer ganzen wird. Gerade ausgefagt, es ift nicht anders, meine lieben Lent', wir find

poaelfrei."

"Das ift mir nichts Renes," antwortete ber Gallo.

"Auch das Hans haben sie mir schon niederbrennen wollen," erzählte der Bart weiter, "da hätten sie ja das Durchsuchen nicht vonnöthen gehabt. Aber des Köders wegen haben sie es noch stehen gefassen. Nur die Vorrathskammer haben sie mir gepländert. Landsknechte heißen sie und sind von unserem Stamme, aber nicht so viel Erbarmen haben sie, als was im Herzen einer Kröte Plat hat. Weil sie uns für Verdammte halten, so spielen sie die Teuses. Der Türke ist mir lieber."

"Und das fagft mahr? meinen zwei Centen thun fie nichts zu Beib?" fragte der Wahnfred.

"Denen, mein Bahnfred, fonnteft nur Du jum größten Reind werben, wenn Du jett zu ihnen gingeft, die Bafcher thaten Dich niederstechen vor ihren Augen."

"Und warum fommt mir der Knabe nicht mit Dir, Bart? Warum fagft mir nicht, daß es meinen Leuten gut

geht? Berschweig' mir nichts, Bart!"

"Rannft mir's glauben, Schreiner, ich will Dir gut. Ich weiß, wie wir Dir zur Schuld find. Go lange ich ein Auge offen hab' in meinem Haus, foll den Deinigen nichts Urges wiederfahren, fo weit's an Menichen ift. Bas Gott

thut, für das fann Reiner von uns Rede fteben."

"Wir wollen uns davonmachen," fagte jett der Feuerwart, "bort unten habe ich einen Spief funkeln feben. In den Ritscherwald follft mir nimmer hinauf, dort mußtest Du verkommen, Geh' mit in den Durbachgraben, in meine Butte. Ich will Dir zur Wacht fein, jo ant ich fann, will Dir Nachricht bringen von Weib und Rind, bis Du fie feben darfit. Geh' mit mir!"

"Und kann's benn fein, daß meine Fuße nicht angewurzelt find auf diesem Boden, daß ich wieder davon fann gehen. wie ich hergegangen bin? Ihr Leute, ich fann's nicht. Bart vom Tarn, Du gehft jett in's Saus und darfft fie fchen. Gieb mir Deine Rleider und laffe mich, wenn es duntel

wird, als der Bart in das Saus gehen!"

Kaft inbelnd rief er ben Gedanten aus, aber die Beiden warnten ihn vor einem Streich, bei welchem Alles, mas er

habe und fei, auf bem Spiele ftunde,

"So gehe Du! eilends, Bart! gehe Du, und fage ihnen, baß - o Gott, was follft Du ihnen fagen! Sie follen denken an ihren Wahnfred! follen luftig fein! follen ichlafen ben Winter verschlafen, so wie der Bahnfred ichlaft. Der Winter gießt ja ichon ju Thale und bas erfte Beigelein Diefer Frühzeit, Das bringe ich ihnen. Gott's Grufi!" Er warf sich schluchzend an die Bruft des Bart, "Gott's Bruf meinem Beibe!"

Der wunderliche Mann! Er fonnte fast auf fie vergeffen, und jett auf einmal brach es los. Go treiben es Menfchen seines Schlages. Mit Mühe brachte der Feuerwart den

Schreiner in feine Butte.

"Es ist ja nicht immer gut für ben Mann," sagte er unterwegs, "wenn Füße und Hände nur bem Herzen solgen. Hente geht er bort hin, wo er morgen nicht sein will, heute thut er bas, was er morgen bereut gethan zu haben."

"Sei ftill, Feuerwart!" verfette der Wahnfred, "gegen

inwendig Weh hilft fein gefcheit Reben."

Endlich waren fie hinabgefommen zur Schlucht. Das Waffer, welches aus allen Furchen und Rinnfalen und felbit über Steinhänge niedergoß, war mächtig und laut; braun wie Lehm waren die Fluthen, die in rollenden Bauchungen über die unebenen Brunde ichoffen, weiß wie Schnee ber fochende Schaum, ber an Bloden und Erbichollen aufbraufte. Dier grub es unter gelockerter Baumwurzel ein, bort schlug es an widerstrebender Brüftung empor, da unterwühlte es eine Schneemand, bis die Maffen niederbrachen, das Baffer einen Angenblick ftauten und bann gerschellt in Studen und Trümmern davongeschoben wurden. Baumftrünke, benen vom Sturm und Baffer die Urme gebrochen waren, glitten beran, stießen brüllend an's Geftein, wurden boch aufgeschnellt und fturgten flingend in die Fluth; Erdmaffen waren lebendig und mancher Releblock malate fich langfam weiter, mitten im Quirlen, Braufen und Gischten der entfesselten Rrafte. Das ift bas wilde Sterben bes ftillen, weißen Schnees. Muß denn Alles, auch das Mildeste und Barteste auf Erden fich einmal auflehnen und einmal den heißen Rampf ringen? Wenn im Leben nicht, fo im Sterben!

Der Feuerwart ging so rasch, als es im Gewirre bes zerschlagenen Walbes möglich war. Er wußte, seine Hitte stand nicht weit vom Wasser, und er traute es den Clementen zu, daß sie dem kirchlichen Fluche Handlangerdienste leisten

fönnten.

Sie mußten an den Lehnen hinklettern, denn der gebahnte Fußsteig in der Schlucht war nicht mehr da, darüber hin schossen die Fluthen. Ihnen zur Seite rollte manche Schnee- lawine nieder, Erdreich, Baum und Busch mit sich fortreißend.

Witten in solchen Büsten, von Fluthen umbrandet, von gebrochenn Stammen umlagert, auf einen Feldslode ftand Sela, die fleine Zocher des Fenerwart. Ihr blanes Richden ichinmerte durch das triefende Aftwert; der Stand der gerichtlenden Wellen hillte sie wie in einen garten Wedel. Dich weisem Handen hielt sie sie in einen garten Wedel. Dich weisem Handen hielt sie sie ich an einen Aft und beugte sich vor, um Waldbriefe zu pflicken, die am schnelosen Rande wuchs.

Der Feierwart schrie ihr zu, was sie benn treibe an ogefährlicher Stelle? Sie hörte in bem Gedomner des Wildbodges das menissliche Wort nicht. Ihr Beschieht war so blühend, wie an jeiem Worgen, da sie mit Ersefried zum Sounenwendseste ageanen war; ihre großen Ingen Augen ichanten so sanst wie der gerögen in der Mitten in einem Munnengarten. Die Areste, de sie im hildte, heinste sie in das halb ausgeschürzte Nöcklein. Nachdem sie das letzte Pflänzichen gesammett hatte, blidte sie auf in die Wildbiss, und ihr rasiend Gewässer. Mit nachlässen Pristlen und Krachen trieb das Getrümmer des Waldes heran, aber ihre Augen ichanten rubia.

Die beiben Manner betrachteten das Kind, dann nahm Bahnfred den Feuerwart bei der Hand und fagte: "Bir find nicht verloren."

Nun bemerkte das Mädchen den Bater, und flint wie ein Genustein des Trasant, hippfe sie von Stein zu Stein, bis sie vor ihm ftand. In filler Freude schmiegte sie sich an ihn und reichte ihm hinan bis zur Bruft.

"Bas willft Du, Gela, mit diefem Rraut?"

"Die Mutter hat heiße Sände," antwortete das Magdlein, "und hat auch eine heiße Stirn. Da wird ihr das Frifde gut fein."

Bald waren sie an der Hitte. Sie war gefährdet am Fusse durch die heranschlagenden Wogen und am Dache durch den querüberfähigenden Admissam. Das Mädschen ging aur Kranken und flüsterte ihr zu: "Zeht ist der Bater schon!" dann legte es die flüste, grüne Kresse und den siederigen Gestunner auf die heißen Hände und auf die heiße Ettrue, und gab ihr zu trinken, und fireichelt ihr die Wangen und

blidte sie mit ihren milben, blauen Augen tiefinnig an. Und an diesem Blide, der wie Frühlingshimmel über dem abgehärmten Antlige des Weibes ruhte, ichien sich die Krante bis

in's Innerfte ihres Befens zu erquiden.

Und wenn sie dann einschlief, um in sonnigen Traumen ihres Aindes Antanit zu schauen, oder sich ein weitig in jenem ewigen Schlumuer zu üben, der nichts mehr von Bergangen-heit und Zufunst weiß — dann schlich Sela auf den Zehenspiegen davon und war in frohlicher Emssetzt, im Schrauf und am herbe zu ordnen und Dinge zu bereiten, welche der Erwachenben hernach zugute sonnen sollten.

Der Feuerwart jagte einmal: "So lange der lette Engel nicht davon ift, so lange gebe ich Trawies nicht auf." Ja, alter Maun, wer ein liebes, aufblichubes Kind hat, der fann und darf an der Welt nicht verzweiseln.

Bahpired blieb wocheulang in der engen hätte des in Gergichtucht verbannten Fenerwart. Er sah noch lange das Toben und dann das allmähliche Berlaufen der wilden Fluth, Er sah das Bergehen der seiten Schneemassen, das das hie der den den den fellen bes Kenerwart um sein hinsiedendes Beid; er sah die Leinendes Kenerwart um sein hinsiedendes Beid; er sah die Leinendes Kenerwart um sein hinsiedendes Beid; er sah die Leinendes kenerwart unt ein hinsiedendes Beid; er sah die Leinendes in der die Leinendes Leinendes das gauge dans erhellte. Sie gab nicht zu erfeunen, daß sie von der Veschreibundt meinte, das sie den siedendes wie fellen wilse, in der die Mutter und in der sie alle schweben. Der Heutenvart meinte, es sei die Ahnungslossgetich bes Kindes; wie sehr war er daher betroffen, als Sech eines Tages wor der hilte zu ihm sagte: "Du sollt wieder einmal sachen, Bater, sonst meint die Mutter, daß sie streben mist.

Er lachte nicht, in Beinen brach er aus, als er biefes Wort feines Aindes gehört hatte. Sela weinte mit ihm, und in selftig mit bei beiterlich, daß fip ganger veile gittere und gudte, daß vor Strom ihrer Thräuen die Bruft des Baters netze, daß fie sich vergebens bemühre, dem Schluchzen, in welchen all ihr so lange zurüchgedrängtes Arch auf einnal hervor-

quoll, Ginhalt zu thun . . . .

Sie ging zum Bache, befeuchtete ihr Angesicht mit kaltem Basser. Sie pflückte das weiße Krönchen eines Maßlieb und trug es in die Hitte und legte es der Mutter an den Busen und sagte: "Eins ist schoo da!" — Und sie war wieder so fröhlich, wie sonst, und ihr Auge schaute wieder so ruhig, und der Krieden des Kindes schien wieder in ihrer Seele zu sein.

Wahnfred sah diesem Weibe und diesem Kinde zu und dachte an die Seinen. Er ahnte nicht, daß auch sein Weib so dahlinsiechte und sein Kind so liebestren die Mutter pflegte. Das Weib des Schreiners hatte sich die That, die Flücht und die Gesahr ihres Mannes so tief zu Herzen genommen, daß sie zu welken begann. Sie sagte es mit keinem Worte, wie das Gesihl der Heimatlosigkeit, die Angst um ihren in der Einöde verdannten Gatten an ihrem Leben nagte, aber sie siechte und siechte dahin.

Der Fenerwart wußte es wohl, was da oben im Hause bes Bart am Tärn vorging, aber er durfte es nicht sagen, sollte der Schreiner seinem vergehenden Weibe zueilend nicht in's Verderben rennen. Er ging beim Bart aus und ein und brachte innner befriedigende Nachricht heim; bat ihn ja doch auch das Weib des Schreiners, dem Gatten ihr Absterben zu verhehlen, damit er sich halten lasse und den Feinden nicht an's Wesser lange. Denn immer noch umzingelten die Schergen das Haus und wichen nun umsowniger, da sie annahmen, die Krankheit des Weibes müsse den Mann sicher herbeilocken.

Sie, die Herzlosen, hatten doch die Schlauheit, auf menschliche Regungen bei Anderen zu rechnen. Wenn einmal ein Fremder, ein Hausirer oder Holzer oder Bettelmann in's Haus wollte, so wurde er strenge untersucht und so lange gestoßen und hin= und hergezert, dis ihm die Lust, unter dieses Dach zu treten, ein= für allemal verging. Jeder der Schergen hatte sich eine Veschreibung eingeprägt von dem Flüchtling; Einer war da, der kaunte den Mann persönlich aus jüngeren Tagen her. Auf Wahusred's Kopf stand die Freiheit zum Preise; wer ihn einbrachte, der war der Landsetnechsschaft ledig auf der Stelle. Scharf bewassnet war Jeder, sie wußten wohl, daß sie in Feindessand standen. Sie wußten

aud, daß fraft bes Rirchenbannes biefe Waldleute von allen

Seiten verlaffen maren.

Und fo vermochte benn ber heimkehrende Gallo bem Schreiner immer nur ju fagen, bag bie Bafcher noch beftandig um das Haus waren, daß ihn das Weib grugen laffe und ihn bitten, er solle boch ihret- und bes Kinbes wegen sich in teine Gefahr begeben. Trothem sann Wahnfred auf allerlei Lift, unerfannt zu ben Seinigen zu fommen; ja, er fam sogar auf den Gedanken, in Trawies eine Freischaar zu werben und damit das Saus im Tarn gu fturmen.

"Du haft Dich bisher," fo fagte auf folden Vorschlag ber Gallo Weißbucher, "von mir abhalten laffen, nach Trawies zu gehen; Du brauchst es nicht zu bereuen. Du hörft es, welche Nachrichten zu uns in den Dürbacharaben dringen. Du hörst es und kannst Dir boch nicht deuken, wie es jetzt mit den Trawieser Leuten bestellt ift. Sie fturmen die Baufer, fturmen die Weiber, aber für eine Sterbende führen fie keinen Schlaa."

"Für eine Sterbende!" fagte ber Bahufred und fprang

bon feinem Blocke auf, "wie verftehft Du bas?"

Der Kenerwart wußte den Angenblick fein Wort zu fagen.

"Wie ist das gemeint, Gallo? Gine Sterbende?" "Du fiehst ja boch," brummte ber Fenerwart nun, "daß

mein Beib im Sterben liegt und wir haben feinen Beiftand." "Du verschweigst mir was, Fenerwart, auf der Stell'

will ich wiffen, wie es mit meinem Beibe ift!"

"Daß fie nicht luftig fein wird, magft Du Dir benten, Wahnfred. Daß die Bedrängniß, die jest fo fchrectbar über uns gefommen ift, eine weichherzige Fran angreifen muß, das wird Dich nicht wundern."

"Sie ift frank!" rief Wahnfred, "Du weißt mehr, als Du fagen willft. Gallo, sei mir nicht ungetren! Bu ihr will ich jetzt und wenn es mein Leben foftet, nur wiffen will ich's, auf was ich mich gefaßt zu machen hab'."

"Der Menich umg fich in diefer Welt auf Alles gefaßt

machen."

"Sie ift mir geftorben!" fchrie Bahnfred auf.

"Bas sagst Du, Schreiner? Bom Gestorbensein noch gar keine Rebe. Aber so ich Dir's recht soll sagen und weil ich's nicht verantworten möchte, Dich in der Sach' zu hintergehen: Wenn Du sie noch einmal sehen willst, so wirst Du freilich nicht warten können, bis die Schergen abziehen."

"Ich gehe hente noch hinauf," sagte Wahnfred mit Entschlossenheit, "jeht halt mich nichts mehr zurück. Wenn es sein muß, mit bem Messer will ich mir ben Weg frei

machen zu meinem franken Beibe."

"Wir wollen was anderes probiren. Der Bart und ich haben es schon verabredet. Wir tragen einen Strohschaub in's Hans."

"Warum ist das jett auf einmal möglich, was Ihr mir niemals habt zugeben wollen? Mich däncht, es ist hohe Zeit! Fenerwart, wenn Du mir's zu lang' verschwiegen hättest, ich

wüßt' nicht, ob ich Dir's verzeihen fonnte!"

Der Fenerwart ging mit ihm. Sie stiegen ben Berg hinan, Wahnsteb war bem betagten Manne stets lange Streden vorans. Er hatte ihr das erste Beilchen bringen wollen und nun vergaß er drauf und trat die jungen Blumen mit Fiksen. Er tödtete sie faum, die blauen Neuglein der wieder erwachenden Erde, so flüchtig und leicht war sein Schritt; schier slog er mehr, als er ging, und der Fenerwart rief ihm vergebens nach, nicht blindlings in's Verderben zu rennen. Auf der Höhe kam ihm der Bart entgegen.

"Ah, Du fommst ichon, Schreiner!" rief er ihm gu.

"Bart," sagte ber Wahnfred und saßte ihn an den Händen und wollte ihn rasch mit sich weiter zerren. "Bart, Dn wirst es wissen, daß nicht mehr viel Zeit ist. Du hast sie in's Hans genommen und ihretwegen die Schergen erduldet um Deinen Wohnsit. Du bist uns Frennd gewesen, so wirst mir's jest auch redlich sagen, was ich finden werde."

"Beim Leben ift fie noch," antwortete ber Bart, "und

bort im Didicht ift ber Schaub in Bereitschaft."

Es war ein Bund aus den längften Kornhalmen des vergangenen Sommers. Wahnfred that ihn auseinander und legte sich hinein, und die Männer banden den Schaub über

ihn zusammen. Dann legten fie ihn auf zwei Tragftangen

und trugen ihn hin gegen bas Saus im Tarn.

"Beig fie, daß ich tomme?" fragte ber Bahnfred im Strofbunde.

"Sei jett ftill, Schreiner, wir tommen ichon an's Baus."

Sie trugen die Laft fiber ben Anger, sie trugen dieselbe zwifden ber Baumgruppe burch, die als Schutwart gegen Sturm und Blit baftand, sie trugen ben Schaub fiber ben kleinen Dof, wo ber Brunnen rieselte, sie trugen benselbe

langfam, mit faft tragem Gehaben gegen die Thur.

Der Bittel fauerte auf seiner Bant; er hatte vor sich eine Schuffel mit Butter sehen, die er sich in der Borrathsfammer gehot. Er starter mit Unwillen auf dem Rest seines geholen Maubes, denn er wosste noch gern davon genießen und war schon satt. Als er nun die Manner mit dem Strohbunde herausscheiten sach, gedachte er seiner Pflicht, der er nach so setten Bissen dab, gedachte er seiner Richt, der er nach so seiner Mensch bet er den Bissen das war ein Mensch, der sich seine Schenge, das war ein Mensch, der sich seine Schen vollen.

"Ift bas wieber Stroh?" fragte er brummig.

"Ja, Berr Solbat," antwortete ber Bart; "Du hast ein fanberes Amtel, haltft Schildwache vor lauter Stroh." "Ift das alles Stroh?" rief ber Scherge und schlug

mit bem Spieg auf ben Schaub.

Anstatt Angst verspurte ber Bart Zorn. "Wenn ich nur wüßt', wie das Thier heißt, das dem Stroh so viel nachstellt?" versehte er.

"Ablegen!" funrrte ber Scherge.

"De, Ihr werdet boch Spaß verftehen?" Dit biefen

Worten fuchte ber Feuerwart gu begütigen.

Aber der Bittel eiß den Strohbund von der Arage, erbach das Band; die Männer suchten ihn zurüczunen, er drohten um Augenblick, als der Schaub auseinandersiel, sprang Wahnsted aus demselben auf und ersaste der erichrecht zurückaumelnden Schergen an der Gurgel. "So soll ich mir die letzte Stunde meines Beibes ertämpfen!" Diese Worte stieß er hervor, würgte den Söther und schlenderte ihn an die Wand, daß der Schole lang.

Bahnfred fturgte in bas Saus, in die Stube.

Diefe war dirtel, die Feisterden waren verhüllt mit appen, auf dem Tisch braunte eine rothe Kerze. Das Beib des Bart hatte vergessen auf den Banufluch, hatte das Erneisst hervorgeholt, das sie vor den Räubern der Heltigtkimer geretet.

Bei biefem alten Holgfreuze war eine lange Reihe ihrer Boreltern gestorben, bieses Krenz sollte nun auch ber lieben Hausgenossin vor Augen sein, die schon seit vielen Stunden

im Sterben lag.

"Mein barmherziger Herr Zefn Chritt," so betete bas Beib bes Bart vor dem Crucifix, "wir find Dein, wir lassen Dich minner. Sie wollen uns reisen von Deinen Seitenz wir umsangen Dein dornengestöntes Haupt, wir slieden zu Deinen hestligen Bunden. D. sie Deinen Arm vom Arenze tos und halte ums fest, ums arme Sünder, sie die Du gestorben bist. Daß ums nicht schren, wenn ums die harten Menschen wersten wollen, sieh ums bei, wenn der bösereind ums will verberberen. His mis bei, wenn der bösereind ums will verberberen. His mis Geben, hist uns im Zeteben, bill ums, mein Restuten, bill ums, mein Restuten.

Aus dem dunklen Naum vor dem Tische ragten gefaltet zwei kleine weiße Hände empor. Sie gehörten dem Erlefried, der im Schatten kniete, der erschöpft war vom Nachtwachen und Weinen, der nichts mehr für seine Mutter zu thun versmochte, als bebenden und betenden Herzens seine Hände empors

guhalten gu dem Bildniffe Gottes.

Und daneben auf niedrigem Bette lag die Kranke. Ihr Gesicht war weiß wie Wachs, das die Sonne gebleicht hat. Jenes seltsam milde Licht, das wie ein Widerschein der Jugend auf dem Antlige Sterbender ruht, schwebte um das Haupt. Die Augen waren offen und es schien, als schauten sie gegen die Thür hin. Sie hatte ihn gebeten, daß er nicht komme, und sie hatte boch gehofft, daß er kommen werde. Seit gestern rang sie mit dem Tode. Peinvoll zucken ihre Glieder, schwer wie unter Berglasten dob sich ihre Brust, kalte Tropsen der Angst standen ihr auf der Stirne, und der Blick, der starre, verlöschende Blick war gegen die Thür gerichtet.

Den Lärm, der sich draußen erhoben hatte, hörte sie nicht, aber als nun die Thür aufging, hub das Ange noch einmal an zu schimmern, bevor sie ihn sah. Er stand ersichrocken still. Die Schauer des Todes dämpsten sein aufgeregtes Gemith. Erlefried ging auf ihn zu, zögernd, ängsteich, als erkenne er es nicht recht, ob es der Bater sei oder ein Fremder. Wahnfred legte dem Knaden die Hand auf das Haupt und starrte auf sein Weib hin. Er war wie festgebannt, als ob ihn hier ein anderer Wächter zurücksielte, den

er nicht bei Seite zu ichlendern vermöge.

Ihr Ange blickte ihn unfäglich wehnnthsvoll an, und sie wollte doch lächeln. Ann bewegten sich ihre Lippen: "Bahnfred! . . . Bahnfred, vom Knaben thu' sie weg, diese hand. Ich bitte Dich!"

Da ging's wie ein Stich durch des Mannes Brust, rasch 30g er den Arm zurück, es war ihm, als musse er

fliehen.

Sie bewegte ein wenig ihre Rechte, als winke fie ihm zu bleiben, seine Hand in die ihrige zu legen.

"Ich habe Dich ja geweckt, mein Wahnfred, damals in der Nacht — als es Eins geschlagen. Du bift lange von mir fortgewesen."

"Nimmer!" so entgegnete nun er, und feine Stimme erfticte im Schluchzen, "nimmer gebe ich jetzt von Dir."

"Daß nur nicht ich so fruh von Dir mugt' scheiben!" fagte fie. "Modite wohl gern bei Dir bleiben, weil Du fo viel unglücklich geworben bist."

Nan brach er vor ihrein Bette nieder auf die Anie und prefte sein Gesicht an ihre hand nud weinte laut. Ihr Auge ruchte ernst und liedevoll auf seinem haupte, sie suche die Linke zu heben, um sie auf seine verwilderten Vocken zu legen; da zitterte auch unter ihren Wimpern eine Afrane.

"Daß Du nur weinen tanuft, Wahnfred," sagte fie leife, "biefe Verlen nehm' ich mit in die Ewigfeit. Sie werden mir leuchten auf dem finsteren Weg. Ich werde den lieben Gott ichon finden."

"Nimm mich mit, mein liebes Beib, nimm mich mit Dir!"

"Bahnfred! Du must noch auf Erden bleiben. Must beiben, doß Du wieder tannt lössen, was Du hört gathgan. Nur nicht verzagen darsit. Der Kirchenbann soll Dich nicht irren; nur den Fluch auf Deiner hand must: Du lössen, 3ch weis wohl, Du hast den Schwur gesthan und hast feinen ichtechen Willen gehabt. Du bit gut, mein Wahnfred, Du wirt Dich wieder erlösen. Nur must Du nicht vergesen, das Du es uuserm Erferied sagte: Was bose ist, das bleibt aller Tage bose, mu benn es der Mensch auch des Gnten wegen thut, es bleibt aller Tage bose.

"Ich verfpreche Dir's, mein Weiß; so vielmals als ich haare auf bem Haupte hab', versprech ich Dir's, baß ich Alles bifgen will mit Freuden und gutmachen will, voos ich gutmachen fann. Bei diesem Chring, Maria, verspreche ich Dir noch einmal die Tenen.

"Dent' auf's Kind, soust verlang' ich für mich nichts. Das Trauern um mich laß sein. Zu mir bist Du allezeit lieb gewesen und ich hab' ben himmel gehabt an Deiner Seiten.

Beun Du Dein Tagwert gethan haben wirft und Dich gur Rube legit, bann tomme ich wieder und wir gehen miteinander ju unferem herrn. - hörft Du ben fconen Befang?" Sie horchte; auch er wollte horchen und borte nichts.

als das Rlopfen des Holzwurms in der Band.

- "Die Tobtenuhr!" lifvelte bas Weib bes Bart gegen

ihren Dann bin, ber an ber Thure ftanb.

"Bas fie boch munderlich fingen!" hauchte die Rrante. Das find bie Engelschore. - Die Renfter find fo fcmarg. Wird's benn gar nimmer Tag? Das liebe Licht mochte ich noch einmal feben . . ."

Sie gogen die Bullen von den Fenftern, ber helle Tag fchien in Die Stube und auf bas weiße Angeficht ber Rranten. Sie fah nun ftarr in biefes Licht hinaus, ale finne fie, ob es wohl bas rechte mare, bas fie meinte. - Enblich fanten ihr die Liber, fie ichlummerte, und bas Beib bes Bart ichlich herbei, ju horchen, ob fie Athem hole.

Bahnfred tauerte am Bette, hielt feinen Anaben an fich gebrudt und blidte unverwandt auf die Schlummernde bin. Co mahrte es ben Tag über und fo mahrte es am

Abend.

Eine alte Dagt mar im Saufe, Die vertraute es bem Beibe bes Bart, bag ihr ber Schreiner bis in's Berg hinein erbarme. Da fage er die gange Beit am Rrantenbett nud er hatte beut' ficherlich noch nichts Barmes im Magen.

Der Tag in ben Wenftern mar langft verblakt, ein Dellicht fladerte, fein matter Schein gudte unftat an ben Wanben. Souft regte fich nichts, Die Rrante ichlummerte und

Bahnired fan neben ihr und blidte fie an.

Rach Mitternacht gudte fie ploplich auf. "Weden! Beden!" rief fie hell und beutlich, "es hat Gins geschlagen!"

"3ft Dir beffer, Maria?" fragte Bahnfred leife und beugte fich über ihr Beficht; "Du haft gut gefchlafen."

Ihr Muge war offen, aber er wußte nicht, ob fie ihn anfah. Ihr fonft taum bemertbarer Athem wurde lebhafter und bann langiam. Das Beib bes Bart, bas nicht vom Lager wich, gundete mit gitternben Sanben bie rothe Rerge an und begann zu beten. Wahnfred fprang auf: "Was ift

bas? — Erlefried! Erlefried!"

"Laß ihn schlafen," sagte die Hausfrau. Und dann gegen das Lager: "Liebe Schwester, fahr' mit Gott! Bitt' für uns im Himmes! — Es ist vorbei. — Wahnfred, drücke ihr die Augen zu."

Das haus war frei. Der an die Wand geschlenberte Scherge war eine Weile betändt vor berfelben liegen geblieben. Der Bart vom Tärn nahm ihm die Waffen weg, den Spieß, die massive Doppelpistole, und verbarg sie in seinem hause. Dann betrachtete er die Vilder an der Wand, die der Söldner mit seinem Messer eingegraben hatte. Es war ein lausender hirs, von hunden und Jägern versolgt. — Noch hente steht ein altes haus am Tärn, und noch hente ist an der brannen Holzward desselben ein verwittertes Vild zu sehen, von dem man sagt, daß es die wachhabenden Soldsnechte geschnitten hätten in jenen Tagen, da sie auf den geächteten Wahnsred gesanert.

Alls ber Bachter endlich wieber gum Bewuftfein fam und fich bar feiner Wehr fah, ichleppte er fich feitab und bavon.

So stand das Haus nun wieder frei auf hoher An und lenchtete in der Frühlingsmorgensonne weit in die Wälder hinaus.

Auf grünendem Anger, am Rande, wo die Bäume ansheben, sast an jener Stelle, wo zur Winterszeit Ersefried aus Schnec seinem Vater ein Densmal erbaut hatte, standen der Vart und der Wahusselden und maßen ein Plätzigen aus. Auf dem Nasen sunkelten Thantropsen, auf den Bännen jubelten die Vöglein, die einen flüsternd, zwitschend, die audern in hellen Stimmen wirbelnd und jandzend. In Niederungen lösten sich eben die Worgennebel zu leichtem, sichtem Flockenhauche, au Bännen und Bergen enwor gegen Himmel steigend und in blauer Lust vergesend; hier auf der Höshe war schon slarer Sonnenschein aus reinstem Himmel. Ein fühler Hand, bei hurchweht von Düsten des nen sprossenen Waldes, der jungen Kränter und Blämchen, zog mählich durch das sonnenbesprenkelte Gestämme und über die Au.

Der Bart vom Tarn that ben erften Spatenflich, Bahrieb legte seine Hand auf bes Andern Bertzeng und fagte: "Den Rafen wolfen wir verschonen. Wir wolfen ihn so abseben, daß er hernach wie eine Decke barauf gelegt werben tann. Da wächft gleich das Grüne weiter und frembe Leute sollten nicht wissen, wie liegt."

"Können es wohl so machen," antwortete der Bart und beimitten unterwärts hinein und hoben es wie eine Dede ab. Dann erisste auch und habnifet auch Bahnfred den Spaten und begann die Erde anszuhchen. Sie war dundterun und noch ein wenig feucht von dem narunde aefunfenen Minter.

Der Burgelarm einer nahen Fichte gog fich quer burch

das Grab.

"Den muffen wir abhaden," meinte ber Bart.

"Ich mochte lieber, daß wir ihn fo laffen, wie er ift und neben und unterhalb burchgraben," fagte ber Schreiner. "Der Balb foll feinen Arm über fie breiten."

"Wenn Du willft, fonnen wir es fo machen," antwortete ber Bart.

ı zanı

Dann gruben fie und Keiner fagte ein Wort. Erft nach einer Weile, als fie ichon bis an die Bruft in der Tiefe ftanden und als auf der Stirne des Bart icon die Tropfen waren, hielt dieser ein wenig ein, fitigte seinen Clenbogen auf den Stab des Spatens und blidte auf den grabenden Wahnfred.

"Lag Dir Beit," fagte er, "wir werden noch früh genug fertia."

"Ich gunn' fie biefer Welt nimmer langer," murmelte Bahnireb.

"Du mußt Dich nicht selber qualen, Schreiner! Ju meinem Jause ist ihr nichts zu Leibe gethan worden. Ich fann sagen, ich hab' sie so lieb geshabt, wie meine eigene Schwester. Und bas will ich Dir auch noch sagen, Bahuter. Du weißt, wo Du baheim bist, Du nub Dein Erteried. So lang' nien Jaus sieht, gehöft Du zu nus. Ich benke, jeht wirst Du sicherer sein. Es mag werben, was will

gu Trawies; wir brei, Du, ber Feuerwart und ich, halten gufammen.

Der Babufred grub und grub.

"Ein folches Lengen wie heute," fuhr ber Bart vom Tarn fort, "ba benft man, es unuß wieder recht werden," "Wird's auch," versette der Schreiner und grub.

"3ch meine, daß wir unn bald feche Schuh haben

werben," fagte ber Bart.

"So eine Ruhsfatt fann niemals zu tief sein," autwortete Euchnired nut wurde nicht nutbe zu graben, als sehne er sich in die tiesten Nächte des Erdengrundes hinad. "Wer weiß, was auf der Welt noch geschiebet. So wird gut sein, wenn num die Unschulden mit aller Sorze verdirat."

Es war schon spater Mittag; Wahufred stand so tief ine ber Erde, daß die Sonne über den Rand des Erdes sinad kaum mehr sein Haupt beschäften. Und er würde fortgewühlt haben in der Grube bis zur gänzlichen Erichspfung, wenn ihn nicht das helle Wort "Bater" zurückgerufen kätte.

Da oben im Lichte bes Tages stand Erlefried. Anjangs starrte er mit Grauen in biefe finstere Ties spiech, dans rücktete er seine Botschaft aus: Die Bartin (das Beli des Bart) lasse jagen, er jolle boch auch auf sich selber benteu und zum Essen benteumb zum Essen benteum den bei die seine er gestellt bei der die schaft gegessen, was der ber Konden, "aber ich warte auf Dich."

Go ftieg ber Mann berauf, nahm den Rnaben an ber

Sand, und fie gingen in's Saus.

Am andern Morgen war das Begräbniß. Es war Minnach geladen worden aus Trawles und auch Minnach herbeigesommen. Aur die wenigen Leute des Haufes waren zugegen und der Fenerwart war heraufgesonmen aus seiner Schlucht. Er hatte unter dem Schuge einer Laterne ein Kämunden Ahnseuer mitgebracht, das als Bote aus alten Zeiten die Verstorbene zu Grade begleiten sollte.

Die Tobte lag aufgebahrt in ber Stube, in einem langen weißen Rleibe, wozu die Hausfran ihre feinste Leinswand gegeben hatte. Die Hand hielt sie nicht gefaltet über

ber Bruft, fondern an beiden Seiten ausgestredt, weil fie

ia nicht mehr betete, fonbern weil fie rubte.

Einen Arat batten fie nicht, ber ihnen fagte, baf fie tobt mare. Der Bart fühlte ihre falte, erftarrte Sand an und fagte: "Wir mogen fie erheben, mach wird fie nimmer." Einen Briefter hatten fie nicht, ber über ber Tobten feinen Gegen gesprochen hatte. Der Fenerwart trat bingu, legte einen Rrang aus Tannengrun auf ihre Stirn und fagte bie Borte: "Gelig die Tobten, bie im Berrn fterben, fie find frei von aller Gunde. Bir werben Dir folgen, geliebte Schwefter, wenn wir ben Golb entrichtet haben. Wir werben eingehen in's emige Leben."

Dann legten fie ben Leichnam in einen achtedigen Garg. ber rauh mar und ungefüg, bem man es anmertte, bag ihn

ber Schreiner nicht gemacht hatte.

Der Wahnfred legte noch feine Sand auf die Rechte ber Tobten und fagte: "Schlaf fuß! fclaf fuß! Abfchied nehme ich nicht."

Sonach legte ber Bart ben Dectel auf ben Sarg und hämmerte ihn feft. Auf bas Sammern lief Erlefried herbei; er batte Beilden in ber Sand, Die er ber Mutter auf Die Bruft legen wollte.

"Es ift gn fpat, Rind," fagte ber Bart. Und fein Beib filate bei: "Es ift auch nichts unt, wenn man einem Tobten mas mitgiebt, man muß auf folde Gabe fo lang Bergmeh leiden, bis fie im Grab verfault ift."

"Tragen wir fie jest in ihr Bett," fagte ber Teuerwart und legte bie Sande an die Bahrftangen, "wir wollen weiters teine Ceremonien mehr machen. Bir haben fie gern gehabt, Gott hat fie noch lieber gehabt, fo hat er fie genommen. -Seb' auf. Bart!"

Dann trugen fie ben Sarg ans bem Saufe und über bie Mn bin. Das Beib bes Bart trug bas Licht, beffen Glut von ben langft beimaegangenen Boreltern als ein flammender Raden fo fromm bewahrt und beichütt berübergefommen war, um die Lebendigen ftets zu mahnen, bem Bebanten an die Altvordern treu zu bleiben und die Todten zur letzten Ruhe zu begleiten. And der Himmel hat ein Licht bewahrt aus der Bäter Zeiten. Die Sonne schien so hell auf den weißen Schrein, der den Glanz wieder zurückstrahlte auf die traurigen Gesichter, so wie der Mond die Nächte unserer Erde beleuchtet.

Als sie zum Grabe kamen, finhren die Träger, von einem Geränsche erschrocken, zuruch. Ein paar kleine aschgraue Bögel flatterten hervor aus der Grube und in's Gestämme hin; zwei junge Ammern waren es, die in der Erde nach Insecten gesucht haben mochten. Es ist kein Grab so ties, daß in ihm

nicht wieder Leben mare.

Sie senkten nun den Sarg hinab; sie machten das so rasid als möglich, sie warfen mit den Händen Erde darauf, wühlten mit den Armen Erde hinab, rührten mit der Schaufel Erde hinab, bis vom Sarge das letzte Stücken Weis vers deckt war. Sie füllten das Grab mit Erde und legten endslich noch die Kasendocke darüber, und fegten mit Reisig den Stanb hinweg, bis Alles wieder glatt und grün und kann

die Spur des neuen Grabes zu merfen war.

Wahnsred wendete sich gegen die Uedrigen und sagte: "Fetzt sind wir fertig, jetzt seid mir bedankt. Ich danke Dir, Bart vom Tärn, sür die Freundschaft, die Du meinem Weibe unter Deinem Dach und an Deinem Tisch erwiesen hast; ich danke Dir, Handsrau, sür die Liebe, mit der Du sie gespstegt und getröstet hast; ich danke Ench, Handschoffen, daß Ihr so gut gegen sie gewesen seid und ihr Liebes gethan habt dis zu dieser Stund?! Ich danke Dir, Gallo, daß Du herausgestiegen dist mit dem Licht und sie mir hast helsen begraden. — Und nun," er ergriff die Hand des Bart, "nun ditte ich Dich, behalte meinen Knaben und sei ihm ein väterslicher Freund, wenn ich nicht bei shm din. Ich gehe hinab nach Trawies."

Er schüttelte Allen die Hand, er brückte den Anaben an die Bruft. Er trat vom Grabe weg und stieg rasch zu

Thale.

Die Lente gingen auseinander, der Fenerwart heimwärts, bie Anderen in's leere haus. Sie blidten traurig auf den

Schragen hin, auf welchem die Bahre geruht hatte, auf das Bett, in welchem die Arme monatelang hingesiecht war, still und ohne Alage. Das Haus war weit und öde. Es war ein Werktag und der Acker bedurfte des Pfluges, aber der Bart hatte angeordnet, daß seine Leute an diesem Tage zum stillen Gedenken an die Heingegangene ruhen sollten.

Muf dem Grabe war nur ein Mensch zurückgeblieben —

Erlefried. Er stand allein ba und hatte immer noch das Stränischen in der Hand, das er seiner Mutter vermeint gehabt. — Warum ließen sie es nicht auf ihre Brust legen? Als ob er nicht ohnehin Herzweh haben werde, weit länger, als dis der Sarg da unten zu Moder geworden sein wird! Und wer hat ihn gesragt, ob er eine Zeit zu erleben wünsche, in welcher er um seine versterbene Mutter nicht mehr trauern

werde!

So bachte der Anabe; er fühlte etwas wie Zorn gegen den Bart und sein Weib und er wollte nicht in das Haus zurück. Auf diesem Rasen stand er nun und sann nach, wie denn das sein könne, daß die Mutter da unten liege, sest eingegraben in die seuchte Erden? — Wie er so dastaud, wohl zart am Körperbau, aber schlank, und wie sein üppiges Gelock das aufrechte Haupt unraukend Schatten legte über sein Gesicht, den Ernst desselben noch erhöhend, da war er kein Kind. Die seichtlebige Behendigkeit des Anaben war weg und in seiner Stirn ging's wie ein neues Uhnen auf — weit vorauseisend den Kahren.

Dieser eine Winter hatte mehr an ihm gethan, als sonst Jahre thun, die im Alltagsschritte an fröhlichen Knaben vorsübergehen. Hate Erfahrungen führen den Mann rascherem Altern, und den Knaben rascherer Entwickelung zu. Der Körper bewegt sich nur so lange in jener planlosen, tollenden Ungebundenheit, die wir Kindeslust nennen, als er von dem Geiste noch nicht gebändigt wird. Ist bieser durch Zeit, Zucht oder Erfahrung frästig genug, den Körper zu beherrschen, ist es der seste Wille, der das Wort sührt, dann geht die Mannheit an. Auch bei Mädchen, deren inneres Leben noch weit empfindlicher ist, wirkt heißer Schmerz wie die Gluth

Müßen.

ber süblichen Zonen — saugt ben Than ber Kindheit aut, entwicklt im Herzen fruftzeitig bie Ahnung ber Jungfrau. Bahufred sann und brütete; nun hörte er ben Gesang ber Bagel.

Ihr seid lustig, so dachte er, ja, wenn ich wüßte, was Ihr Euch so viet zu sagen habt! Meine Mutter hat mit wohl erzässet von dem Drachen, dessen stellich nun berühren nus, nur den Gesang der Böget zu verstehen. Aber der Drache ist ein Ungeheuer und will Jeden, der ihm in die Kähe sommt, verschlingen.

Stenach, Jainge, noch ilt jener Trache nicht in Deiner Ahe, mit dem die germanische Mythe die sindliche Leiden-schaft spindolisiert hat, und die Vöglein im Gezweige sind vielleicht vervomschene Eugel und erzählen sich, wie sie eben vom himmel gestogen tätuen. Dort war sente ein großes Fest. Eine Onlderin, eine siebgetreue Gattin und Mutter, noch in der Jugend Jahren, angethan mit schneeveigem Alleist, in den himmel segongen. Alle Glockenblumen haben gestantet im himmelischen Garten und der Trzengel hat die Einziehende erwartet an der goldenen Pforte und hat sie zwischen den Jungsfranen und Vintzeugen sindurch zu Maria der himmischen Königin gestischt. Diese hat sie umshasst, daut gestisch das ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gestisch das ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gesetlisch kat ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gesetlisch kat ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gesetlisch kat ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gesetlisch kat ihr einen Kranz von Rolein auf das Jaut gesetlische

Wo solche Mar' im tinbliden haupt wiederspielt, da fingen leicht bie Böglein das nämliche Lich. — Ein Resbock war's, ber ihn aus seinen Träumen wertte. Das Thier stand zwifchen bem Gestämme und schaute auf ben Knaben, ber jett boch wieder Kind von

legt, bat ihr ben lieblichften Blat angewiesen zu ihren

"Barum läufst Du nicht bavon?" rief ihm Erlefried fast brobend gu.

"Siehst Du nicht, daß ein Mann hier fteht, ber Dich tobtschiegen tonnte?"

Das Thier trabte mit seinem hochgehobenen Sampte noch einige Schritte naher; wie heranssorbernd mintte es mit seinem Geweih.

"Geh!" fagte ber Rnabe und bob die Sand, "Ich thue Dir ja nichts. Bente wollen wir gut fein aufeinander. Giebe,

meine Mitter ift geftorben . . . "

Plotflid wendete fich ber Bod und lief burch bas fnifternde Beftruppe rafd bavon. - Singegen nabte ein Underes, welches bas Thier verideucht ju haben ichien.

Sela fam herangeichlichen, bas fleine Dabchen, bas fcone Dabden. Gie mar aber gar nicht mehr flein, fie mar mur ichon, und an biefem erfannte fie Erlefried wieder.

"Erlefried," rief ibm bas Rind entaggen. Er horte es. er fab fie an, aber er wunte nichts an antworten.

"Erlefried," wiederholte das Dladden und war ichon gang nabe an ihm. "Du haft einmal gefagt, wenn ich Dich wolle, fo foll ich Dich rufen. Run will ich Dich."

"Soll ich Dich über bas Baffer tragen? Run, da bin id," fagte Erlefried und fah in das frifde Angeficht Gela's. "Id will Dich nur feben, Erlefried, bann gehe ich

wieder. Ja, ich geh' fcon wieder."

"Magft Du Biolen?" fragte er und hielt ihr ben Strang

der Beilden bin.

Sie nahm den Straug und fah in bas Angeficht Erles fried's und überlegte bei fich, wie fie es nur augehen folle, ihn gu gerftreuen, gu erheitern, beute, ba fie feine Mitter begraben hatten.

"Bift Dn alfo nicht auf bem Birichen geritten?" fragte fie.

"Ich auf bem Birichen? Auf welchem?"

"Wie Dn jett fo baftehft - mochte ich es glauben. Bas Du trogig geworden bijt, Erfefried! Der Birfch ift tiefnachtig im Kraut gelegen und hat geschlafen. Du fchauest ihn znerft unr so an, gehst um ihn herum, betrachtest sein Beweih. Er legt ben Roof an feinen Leib hin. Du giebft nicht nach, ftreichelft ihn, fegeft Dich auf bas Thier. Ja, ja, Erlefried, ich habe Alles gang genau gefeben. Der Birich rührt fich gar nicht. Du nimmit ihn beim Geweih und ichlägft mit ben Ferfen au feine Seiten - nachher fpringt er auf. Springt auf und mit Dir bavon. Du lachft, ift ein luftiges Neiten, und der hirsch hebt zu lausen an hinein in den Wald. Mir wird angst und bang; Du hältst Dich sest au's Geweih und lachst noch immer und russt um hilfe. Du reitest durch den ganzen Tärn, Du reitest in die Trasankselsen hinauf. Das Wild raset und Du schreit um hilfe. Ich sehr Alles und kann mich nicht rühren, und vom Trasank springt der hirsch über die Wildwiesen hir's Arawies herab, just gegen die Wand, wo sie die heilige Oreisaltigkeit in's Wasser geworsen haben — jeht bin ich Dir auf einmal nunter worden."

Wie lebhaft fie das erzählt hatte! "Geträumt haft Du von mir?"

"Ja in der heutigen Nacht. Zetzt hab' ich kein Gut thun mögen, dis ich gesehen hab', daß Du da bist und Alles nicht wahr ist. Ja, die Violen nehm' ich schon, und gieb Achtung, Erlefried, und reite auf keinem Hirschen."

"Sela!" fagte er.

"Aber eine große Stimme haft befommen."

"Sela," sagte er, "ich mochte wissen, ob Dein Bater in seinem Sans so Ginen branchen knnnt'?"

"Was für Ginen?"

"Ich tann ichon Holz fpalten, Sela!"

"Das ift wohl brav."

"Kann große Scheiter tragen, und Reifig hacken. Die Kühe füttern, waffern und melten, das kann ich auch. Das Baumfägen ift leicht gelernt. Bretter hobeln kann ich schon lang. Ihr werdet vielleicht Kräuter sammeln und Burzeln stechen, das kann ich gut. Dein Vater soll nich nur nehmen."

"Mein Bater hat gesagt, Du wirft beim Bart bleiben."

"Ich habe nicht gesagt, daß ich beim Bart bleiben werde. Ich will nicht beim Bart bleiben und weil meine Mutter gestorben ist, so kann ich hingehen, wohin ich will!"

Das Madden fah, wie der Junge zornig mar und es

fragte, was ihm der Bart gu Leide gethan habe.

"Ich bin fein Rnabe!" knirschte Erlefried, und bie Stimme wollte ihm versagen, "sie haben mich meine Mutter nicht das letztemal schauen laffen."

"Sei froh, weun Du sie nicht das letztenal geschen aft," versetzte das Madben, "mein Vater hat es ums gesagt, und daß Du beswegen so betrübt gewesen würrelt. So bin ich geschwind hinausgegangen. Aber Du bist zornig, und soges ich geschwind wieder binab."

"Cela, Du mußt bei mir bleiben."

",llub Du nugf es mir nicht für Uebet hatten, Ertefried, es ist aber nicht recht, was Du thun willst. Der Bart hat es viel gut mit Beiner Mutter gemeint nud Du wolltest jett davongesen und in ben wilden Wald hinein? Das ware so, wie auf dem hirfden."

"Du haft leicht reben," entgegnete nun zögernd Erlefried, "Du haft Dich felber bei Dir."

"Du auch," lachte bas Dabden.

"Mich freut es nicht. Jest, weil die Mutter geftorben ift, mochte ich nur bei Dir fein."

"Du faunft oft zu mir hinabgehen und ich werde oft zu Dir heraufgehen. Da auf ber Höhe ist's viel lustiger, all bin Graben. Wuft ichon gut sein, Erlefried, und bautbar. Gelt, das wirft fein?"

"Dir gu Lieb' blieb' ich beim Bart," fagte ber Ruabe,

"aber Du mußt bafür alle Racht von mir traumen."

"Wo haben fie benn Deine Mutter hineingethan?" fragte jest Gela.

"Da," fagte er leife.

"Wo?'

"Da, wo wir ftehen. Sier unten liegt fie."

Das Mabden trat erichroden einige Schritte gurud und legte bie Sanbe gufammen und fichaute auf ben Boben bir.

S betete. Als Erlefried das fah, faltete and er feine Hande. Bett feil ihm ein, auf Gräbern muffer nan beten. Und jo standen in eine Weise ausbewoglich wie die Wänne, und ein junger Falter war da, der flog im Kreise siber den beiden Menschen, die auf dem Grade standen, auf segensofer Scholle, undauert dom Berderben — und die jung waren und glücklich werden wollten.

Babufred mar über ben Bergruden bergusgegangen, ben man die Sobe neunt, und von welchem man gur Linfen die Ausficht in's Beibegelande und gur Rechten bas Thal von Trawies und ben Trafant hat. Im Sanfe bes Freiwild wollte er gufehren, um gu feben, ob bie neuen Buftanbe auch bier fo wenig an verfvuren maren, ale im Sofe bes Bart vom Tarn, wo die fleißige Arbeit und die alte Gitte noch fortging, wie fie bisher gegangen mar. Aber bas Saus bes Freiwild mar verfperrt; auch in ber Ilmgebung mar fein Menfch zu bemerten. Im Stalle blotte ein Rind, Die einzige Runde, daß in diefem Saufe doch noch Leute wohnten. 213 Bahnfred forichend um ben Sof berum ging, mar es, als waren ba oben an ber Giebelwand burch bas Wenfterlein ein paar menichliche Beine bineingezogen worben.

Bahnfred ftand eine Beile ba und hordite, aber er fah nichts mehr und hörte nichts, als bas Bloten bes hungerigen

Rinbes.

Endlich ging er von bannen. Aus einer bewaldeten Engichlucht brang ibm ein prideluber Gernd entgegen, zwis iden ben Richten fcmebte Rauch; er ftand por ber Schnapsbrennerei ber alten Urfula, Die eine Comefter bes Freiwild war und bier eine armfelige Sutte und einen armfeligen Erwerb hatte.

Bett aber - fo viel Bahnfred fah - ichien ber Erwerb gar nicht grmfelig zu fein. Sinf Reffel über robem Dfeuban mit Lehm bicht verfchmiert, ftanben ber Reihe nach unter ben Baumen bin, und aus jedem riefelte ber belle Raben eines Brunnleins in einen Ruber. Bor einem folden Buber tanerte bie Urfel, die in ihrem gerfaferten und perblaften, halb weiblichen und halb mannlichen Ungna felbit gang lehmfarbig ausfah, bis auf bas ftart gerothete Geficht. Gie hielt jett ben Finger unter eines ber Brunnlein und führte ibn aur Bunge und prufte bie Bute bes neuen Gebranes.

Bahnfred fprach fie an; fie erichrat vor ibm, bann fragte fie, mas er benu wolle.

"3d will Dir nur gufchauen, Urfel."

"Kennst mich? Du bist mir auch so — gesehen hab' ich Dich oft, bas weiß ich, nur weiß ich jetzt nicht, wo ich Dich geschwind hinthun soll."

"Der Schreiner aus dem Beftade," fagte er.

Sie richtete sich vor ihm auf. "Der bift!" und glotte ihn au. "Du bift der Schreiner Wahnfred?! — Schau, das hätte ich Dir nicht augesehen."

Er murmelte ein paar herbe Worte.

"Ja, der Schreiner," fuhr sie fort, "der ist freilich nichts, aber daß Du so Pfarrherrn niederschlagen kanust! — Ja, wir wissen Alles. Geh', lügst mich leicht doch an und bist ein Anderer."

"Mid wundert, daß Deine Brennerei fo groß geworden." "Gelt!" machte die Alte und wie fie jett grinfte, zeigte fie die breite, dicte Bunge zwifden den gabulofen Ricfern. "Und wenn Du wahrhaftig ber Wahnfred bift - aber mein' Seel', was ich mir biefen Menfchen anders hab' vorgeftellt! - wenn Du es halt boch bift, so muß ich mich bei Dir nur bedauten, daß mein Befchäft fo gut geht. Seit dag die Granity (Greuze) gesperrt ift und fie feinen Bein in's Trawies laffen, trinfen die Leut' allerweg Schnaps. viel gescheiter. - Du, wart' mir boch einen furzen Rand (furge Zeit)," fie haftete in die nahe Sutte und fam recht bald mit einem Bluger und einem thonernen Töpfchen zurück, weld letteres fie aus bem erfteren füllte: "Gins mußt mir austoften, Schreiner! 's ift mein ichneidigfter, den ich hab'. - Dag aber nicht einmal eine Baut jum Niedersiten ba ift! That' Dich frei bitten, Schreiner, wenn Du einmal einen Tag Reit hatteft - etliche Bant' und ein paar Tifch' mocht' ich haben, da auf dem Anger, 's fommen alleweil Leut' und 's hat bisweil hell keinen Schick, daß fie fo auf dem Rasen muffen herunhocken."

"Bas fommen benn für Leut'?"

"Närrisch, es kommen ben Laster (die Menge)! Mannsund Weibsbilder. Sie thun im Wald umeinand. Ich schwellt mein Tröpfel und kümmere mich nicht weiter. Sollen lustig sein — jetzt ist's eh schon Alles eins." Run fragte der Wahnfred: "Dein Bruder, der Freiwist will denn der dies Jahr nichts anbauen?"

"Wesweg fragft?"

"Beil ich auf seinem Feld feinen Menschen gefehen hab'.

Das Saus ift auch verfperrt."

"Je, das glaub' ich. Sind ja jett all' närrisch worden, die Leut'! Keiner baut was an. Thät' eh nichts mehr wachsen auf der Trawieser Erden, sagen sie — und 's wird auch nicht viel anders sein. Hast Du Winterrucht gesehen auf der Kirchseuten? Nicht? na, da wirst Dir genug sehen. Kein einziges Halmel geht auf. Und geht eins auf, so ist's im zweiten Tag schon welk. Da wär' der Mensch ein Narr, wenn er noch sein setztes Korn wollt' in die Erden wersen!"

"Was machen denn aber die Leute?" fragte Wahnfred

nicht ohne Erregung.

"Na, fürcht' Dich nicht, daß sie sich die Zeit nicht verstreiben! Wenn mein heiß' Tröpfel da nicht wär', ja, dann kunutst fragen. Packt's Dich denn nicht auch immer einsmal an?"

"Was benn?"

"Steigt sie Dir benn nicht auch immer einmal auf, die Grauswurzen, von wegen dem, daß wir für Zeit und Ewigkeit hin sind? Gelt, schau, und wenn's Dich anpackt — trinkst nicht?

"Der Herrgott hüte mich!"

"Der Herrgott?" griufte die Alte, "der dreifältige Herrsgott, den sie uns unten in der Trach ertränkt haben? Schau, just deswegen mussen wir unsere armen Seelen auch ertränken. Trint' aus, Schreiner, ich füll' Dir nach."

"Geh' weg mit Deinem Geföff!" fprach Bahnfred und warf ihr das Krüglein vor die Füße. "Beißt Du, wie die Giftmischerinnen im alten Testament bestraft worden sind?"

"Ja so," entgegnete die Ursel bissig, "weil Du fein Christ nimmer sein kannst, willst leicht ein Sud sein!"

"Tausendmal beffer, als wie ein gottloses Thier dahinleben. Der starke judische Gott mit der Anthen, Freiwildin, der ift für uns gut genug!" Jest schritt vom Berghang nieder die halb zersetze und zersahrene Gestalt des Stromers Roderich. Er rief mit seiner heiseren Stimme schon von weitem nach Branntwein. Als er jest den Bahnfred sah, schling er die Hände gusammen, stürzte dann auf ihn zu und schrie: "Der Schreiner! Der Retter! D Du Helbenmann, somm an mein Herz!" und wollte ihn umarmen. Bahnfred schob ihn ernst zurück.

"Fang' Du nur mit Dem was an, Rober, das ift ein

Sauerampfer," fo fagte die giftige Urfel jum Stromer.

"Bei Dir, das glaub' ich," rief dieser, "im Trawieser Wirthshaus bei den Füngeren macht er ein anderes Gesicht, das weiß ich gewiß. Wahnsred! Sieger! Drachentödter! Na, da stehst Du ja! So sag' aber, in welchem hohlen Eichenbaum bist denn begraben gelegen über den Winter, daß wir Dich doch gar so umsonst gesucht haben?"

"Wer hat mich gesucht?"

"Wir Trawieser Bürger," sagte ber Stromer und richtete sich in seinen Lumpen so hoch auf, als es sein verkümmerter Körperban nur erlanden wollte. "Und weißt Du auch, Schreiner, daß ich heut' Nacht umsonst trint'? Der Erste, der Dich bringt, ist für den Tag gastfrei, so hat's der Nathschon um Lichtung beschloffen."

"Id möchte wohl wiffen, welcher Rath über mich was

gu befchließen hat?" bemertte Bahnfred.

"Das wirst schon sehen, Held! Kommi' nur erst mit. Hent' geb' ich Dir kein Geld, Alte, hent' zech' ich anderswo! Kommi', Schreiner. Eh, so geh' mit und wart nicht erst auf einen goldenen Wagen. Jin Trawieser Neich ist jetzt Alles gleich, und mußt nur schen, Bruder, was es seit legtvergangenem Advent bei uns lustig geworden ist. Willst noch was trinken, jo trink: ansonst aber komm!"

Wahnfred war daran, die Namerabschaft entschieden absaulehnen; doch besamm er sich. Sein Weg führte ja nach Trawies; wenn er nun mit dem redseligen Stromer ging, so tonnte er gleich unterwegs Unterricht nehmen über die neuen Zustände seines Heimatsortes. Und so gingen die beiden

Männer mitsammen. Indes erfuhr Wahnfred auf diesem Bege nichts anderes, als daß ber Stromer heiterster Laune war.

"Jett mein Bruder," rief dieser und legte seinen Arm über die Schulter des Schreiners, "jett ist sie einmal da, die Zeit, wo Keinem hart geschieht. Ein Winter ist schon vorbei und im Sommer wird's noch lustiger werden. Nur Eins sürchte ich, daß die Wacht wieder angelassen werden kunnt an der Granitz; geschieht das, so ist auf ja und nein alles Uebel wieder in Trawies. Mußt nicht glauben, Schreiner, est gehe so leicht! Es giebt viele verblendete Leut'. Die Sandhockin will Buß' wirken, daß doch die Kirchen wieder sollt' aufgesperrt werden; die Koselarztin will Buß' wirken, daß der Bann wieder sollt' gelöst werden. Das sind Leut', die das Wohlsein nicht vertragen können. Wahnfred, wir werden zu thun haben, daß wir auf unserem Fuß bleiben jetzund. Etlich Altbauern sind auch noch, die von der neuen Gemein nichts wissen wirschen wir sollen. Na, weil wir nur Dich haben, Bruder, jetzt werden wir schon Drdnung machen."

Und der Stromer legte fich, als fie in Trawies einzogen, recht eng in den Arm seines Begleiters; es that ihm nur leid, daß es schon finster wurde und die Leut' nicht sehen sollten, was er heute für einen Genossen hatte. Sie hätten einmal nachsinnen sollen, ob nicht am Ende anch der Roderich dazumal im Abvent hinter dem Spiele gewesen sein konnte,

weil er mit bem Schreiner fo gut Freund.

Wahnfred that einen kurzen Blick gegen die Kirche hin, die durch die Dunkelheit von der Anhöhe schimmerte. Jun Wirthshause, auf das die beiden zugingen, waren alle Fenster belenchtet. Die Stuben waren voll lärmender Zecher. Der Stromer stieß mit dem Fuß die halb angelehnte Thür auf und zerrte seinen Begleiter mitten in's Gewühle.

"Schaut's auf, Leut', schaut's auf, wen ich ba bring'!"

so rief er.

"Bahnfred!" schrien sie dem neuen Gast jubelnd ents gegen, "Du Himmel-Herrgotts-Meusch, wo streifst denn so lang um und läßt uns allein? Schreiner! Du sacrischer Tras wieser Heiland, Du! Na, wie schauft denn aus!"

Bon allen Seiten flatschten Billfommichlage auf feine Achseln, und Aller Sande brangten fich ftokend beran, um die seinen zu schütteln. Wahnfred tonnte bei der vor Qualm verschleierten Talaferze fanm eines der ihm zugrinsenden Gefichter erkennen. Es waren halbverkommene, bartige Befellen, zu fehen, als ware jeder eben wie er felbst aus einer Hochwildniß gekommen. Rohlenbrenner, Holzer, Bauernknechte, Wilberer, Bergknappen, Kräutersammler u. f. w. hatten ihre Alrbeitspoften verlaffen, hatten genommen, was fie gefunden, hatten, weil ihrer die große Mehrzahl war, fich der Herrichaft angemaßt und waren nun die Freien und die Burger von Trawies. Alsbald war auch das Hausirervolk und alles Befindel von der Strafe mit ihnen und fie hatten fich zur fteten Rraftigung ber "Gemein" mit diefem Bolte verbunden. waren aus ben Sochwäldern Leute hervorgekommen, denen man auf entlegenen Bfaben niemals gern begegnet ware; fie wurden aufgenommen in den neuen Berband, dem vor allem daran gelegen fein mußte, aus gleichgefinnten Glementen gebilbet, fobald als möglich groß und ftart zu werden. Gleichgefinnte Elemente waren auch jene Subjecte, die braugen iracudwo ber Rette ober bem Galgen entlaufen waren und fich nach Trawics geflüchtet hatten, fo bak aus biefem Exile ein Ufpl der Berbrecher werden wollte.

Der Hause ging von Haus zu Haus, von Hitte zu Hitte, und wer sich nicht anschloß, der lief Gefahr, seine Habe und sein Leben zu verlieren. Im Wirthshause hielten sie Hof, im Wirthshause hielten sie Hof, im Wirthshause tagten ihre Berathungen, die nicht selten mit Streit und Gewaltthätigkeiten, öfter aber noch mit tollen Gelagen endeten. So lange Geld da war und gangdar von Hand zu Haub slog, wickelten sich die Geschäfte ziemlich regelmäßig ab, denn "das einand mit Gewalt etwelches wegenehmen ist nicht verstatet," hieß es in einem damaligen Beschluß der "Gemein." Als sich jedoch der Wirth und der Krämer weigerten, Geld anzunehmen, weil sie Wünzen nicht absließen zu lassen vermochten, drohte ein Aufstaud, bis man sich zur Noth dahin einigte, daß die Vorräthe der Trawieser Häuser herbeigeschafft und gleichmäßig an die Leute

vertheilt werden sollten. Die Ursel in der Freiwildhütte war die einige Person, welche noch Schinderlinge nachm, benn sie hatte noch nicht in Ersahrung gebracht, daß die Midnzen keinen Anwerth mehr hatten, da sie die Dinger nicht ausgach, sondern in einen alten Dorj zustammentstat und in die Erde grub. Und so war es eingerichtet, daß man zu Trawies um Paaraech nur Schunds wid uicht als Schands betaun.

Dem gemäß wor im Wirfichtaufe die Stimmung, als Kahnfred eintrat. Auch Beiber worren in der Gesellschaft, je zwischen zwei Mönnern eines oder zweie, Alle Gluth in den Vangen, Biefe auch noch Gluth in den Angen. Sie chanten gar unbefanger auf den schönen, schauten Manun mit dem blassen Anties. Alles war auf. Sie hielten ihn Bramitwein zu, sie tranken johlend auf den Befreier von Tromies

"Jeht bift unser," riefen sie, "jeht bleibst unser! Wir branchen Einen, ber so ist wie Dn. Was bist benu so blaß, wie ein steinerner heitiger? Wirst boch nicht glauben, wir

verschergen Dich?"

"Da schau, bas ift Deine Art von ber Cacriftei, bie wir in Ehren halten! Ift uns lieber als bas Christifreng!"

Wohnfred ishnierte juridt vor dem rostigen Wertzeige, or dem harten Stahl, aus weldem der Faute gespringen war, der in seiner Seele branute wie hölligies Feuer, der einen unheilvollen Vrand entsahl hatte in den Gemilthern au Trawies. Im Bergen des Mannes war noch die Bertibnis vom Grade her, er sommte samn zu Worte sommen. Am siedstem wollte er nach dem, was er heute sah und hörte, slieben, so weit ihn die Jisse trugen. Nun dachte er aber an das Gelöbnis vor dem Erebebette und an den Eurschluß, mit Trawies zu siegen der zu fallen.

"Ich gruß' Guch Leute," fagte er, "und wenn Ihr mir vertraut, fo wird unfer Zusanmenwerbleiben ersprießlich sein."

Deller Jubel brach jett los, sie zogen ben Schreiner zum vorderften Diftel, "Trinit Breinmaffer, Bruber! Du fiebst nicht so auf, wie Du Dich hingesett haft, mert was wir gefagt haben!"

Ein Weib, die Fran des Freiwild war's, lief jett zur Thur herein und fragte nach ihrem Manne. Beim Ofentische ftand berfelbe auf und fragte feine Sansgenoffin, ob fie wieder

da fei um ein Merts, wie letthin?

Erschrocken fuhr fie mit ber Sand an die Bange. "Nein. nein," fagte fie fleinmüthig, "tannst fiten bleiben und trinten, fo lang Du willft; will Dir nur die Boft bringen, daß wir ausgeraubt find worden heute Nachmittag. Speck und Rleifd und Leinwand ift weg, und die groß' Truben ist erbrochen und Deine nenen Stiefel find bin."

Der Freiwild sprang auf den Tisch und rief: "Ausgeraubt bin ich, Trawieser Rath, ausgeraubt bin ich worben!"

"Durch das Oberfenfter muß er hineingefrochen fein, der Dieb," fuhr das Weib fort, "man fieht an der Wand die Rrater von den Schuhnageln."

"Ausgeraubt bin ich worden!" fchrie ber Freiwild.

"Es muß wo fo ein verhöllt' Gefindel umftreichen," fagte jett ber Stromer Roberich zum Wahnfred gewandt, "alle Augenblicke hört man vom Stehlen und Rauben."

"Runnt's nicht fein, daß Du den Dieb heute gefehen

hättest?" fragte ihn der Wahnfred.

"Besmeg? Bie meinft bas?" entgegnete ber Stromer

lanernd.

"Beil Du vorch vom Freiwildhaus herabgekommen bift, ba wir uns nachher bei der Branntweinerin getroffen haben."

Ein Anderer ftellte fich por den Freiwild und fprach: Haft denn Du noch Rleisch und Speck im Saufe gehabt? Baft nächft' Wochen, wie wir zu Dir gefommen find, um Borrath zu fammeln, nicht gefagt, in Deinem Baus war' Alles gar geworden und Du thatest selber hunger leiden? Borft, Schurkel, Dich foll man peitschen, Du betrügst bie Gemein'!"

"Bas, die Gemein'!" gifchelte ber Freiwild im garme bem Sprecher zu. "Du haft Born, weil es Dir ift gu Schaben gewesen. Du lieferst nur bas Magere ab an die Gemein'. Soll ich's laut fagen, wo Du die fetten Stücke

verstedit?"

"Cag's nicht, wir theilen," raunte jener bem Freiwild

in's Dhr; biefer aber entgegnete:

"Bir haben icon getheilt, mein Lieber. Ju ber Roshöhlen, wo Du Deinen Ranb zusammenichleppest, habe ich Speck und Fleisch gefunden, das mir heut' gestohlen worden ist."

Jett trat ein fleines Mannlein vor, ber holger Stom aus bem Trafautscheft; man fah ihn gar nicht, er schlüpfte und rieb sich zwischen ben Knochen ber Anderen herum, aber man horte feine ichrille, gestende Stimme.

"Will was reben!" fchrie er.

"Stiff seint ber Stom will reben," rief es allerwärts. Da fand der Kleine ichon auf dem Stuhf und prach: "Leut! wenn es so fort geht in Trawies, so faun's nicht hatten. Allerweif stehlen und randen thun die Vöter! Uns seber ausglindern, das ist eine Schaud. Daß sich der Brauch aber bald aufhören wird, weil wir Keiner mehr was zu itehlen und zu rauben sinden merden in der Gemein', das ift noch eine größere Schaud. Arbeiten in

"Arbeiten mogen wir nicht!" fchrie Giner entgegen.

"Difft auch nichts." fuhr ber Stom fort, "ift fein Segen abei, der himmel ist vernagelt. Bon drauften herein friegen wir nichts. Das Thier im Balbe ift auch jo gescheit und auft uns nicht mehr über die Grauft herein. Uns felber aufressen?

Gin Gebrumm ber Migbilligung.

"Mit Dir mar' Giner bald fertig," verspottete ber Stromer ben Rebner.

"Du schielenber Umherlauser!" ichrie der Reduer, "ich ehrt", mit Dir hab" ich auch nich laus ju thun. Du füllst Deinen Wagen nub legit Dich auf die faul" Hant und machst Deine rostigen Späß", wenn Einer was Ernsthaftes sagt. Du bit ein nichtsmiger Schmarotzer, wenn nicht noch was anderes. Hinaus! hinaus gehit!"

Mehrere Armie padten ben Stromer und gerrten ihn während biefer sormvöhrend ichrie: "Rit das ber Dant! Fit das ber Dant bafür, daß ich den Schreiner had' gebracht?" jur Thir hinaus. Bieseicht war das sein Gidt; Mahpired hatte ben Roberich eben in's Berbor nehmen wollen, mas er eigentlich an diesem Rachmittage beim Freiwildhause gn thun gehabt habe, und feine Schuhe untersuchen, ob fie an ber Band Rrater hinterlaffen tonnten und ob fie Mehnlichkeit batten mit ienen, Die er bei feinem Boriibergeben gum Fenfter

hineinichlubfen acieben an haben glaubte.

Der Bolger Stom fuhr nun aber in feiner Rebe fort: "Weil bas Arbeiten nichts untt und bas Sichfelberfreffen nichts tauat, alsbann fo fage ich: Wenn wir nicht wollen bin fein, fo muffen wir uns ausammenthun, bag wir eine Schaar find und fed binausfahren an ben Berrenhanfern und an ben Meierhöfen und uns bas Recht und die Lebensmittel nehmen. wo wir fie finden."

"Eine Ranberbande?" verfette Bahnfred und hielt fein Sanot bin, als glanbe er, nicht recht verftanden gu haben.

"Bon einer Ranberbande habe ich nichts gefagt," fuhr ber Redner fort. "Benn die Ungarn und die Turfen einfallen und Saufer und Schlöffer niederbrennen, fo beift man bas anders. Benn die Schweden fommen und die Raiferlichen felber bie Sofe ansplündern, und ber Salzburger Bifchof Michermittwoch halt bas gange Jahr, weil er Burgen und Dorfer ju Michen brenut - wer wird benn ba Ranberbande fagen? - Trawies ift auch eigenftäudig geworben jetund. Trawies hat ftreitbare Manner, Und wenn uns die ba branken Rrieg haben erffart, werben wir uns feiglings verfrieden. wie ber Luche in's Loch? Giebt's nicht gowen in ber Bilbnik? Und feben wir auf unferem alten Rirchenthor nicht einen Lowentopf eingemeißelt? Rett wird's auftommen, was ber Low' bedeutet an Tramies. Manner! Ginen Relbang wollen wir halten!"

"Feldzug! Landfrieg! Berrenerichlagen!" Dieje Borte wurden unn wild burdieinander gernfen; Gingelne griffen ichon an ben Anutteln, an ben Deffern, als gelte es gur Stunde. Die Beiber fprangen auf und thaten frachgend bar, fie blieben nicht babeim, fie gogen mit Genfen und Strengabeln und Roblenhaden aus, und gierig gudten ichon ihre icharf benagelten Finger. Der Stom blinzelte und lächelte vergnügt, als er die Wirkung seiner Nebe fah.

"Das geht ichon gut," ichmungelte er, "aber vorerst muße im Feldherr gewählt werden. Der brandt fein Niefe zu sein in Webesgeschaft, aber im Kopf muß er's saben und hess mund gese meingehen, recht teuselmäßig scharf nud nichts achten — grad hinfahren wie ein brittlender Löw'; — ich wollt ihm's schon zeient!

Alfogleich ichicten fie fich au gur Bahl. Und mare es auch nicht für ein Ansbrechen aus Trawies, meinten bie Befonneneren, ein Dberhanpt muffe für jeden Rall fein. Db bas Oberhaupt an Leibesgeftalt groß ober flein fei, an bem fei allerdings nicht viel gelegen: auch bas, ob berfelbe bas Maul gut brauchen tonne ober nicht, fei Rebenfache; hausgefeffen burfe er aber nicht fein, bas los ber freien, gleichen Burger muffe bas feine fein, bag er nicht etwa gurudneige gu altverrofteten Ginrichtungen, Die bas alte Uebel wieber berbeiführen tounten. Und einen festen Ropf muffe er haben und eine fichere Sand, fei es mit bem Bertzeng ober fei es mit der Baffe, und ben Beweis muffe er geliefert haben, baf ibm bie Gemein' über Alles gebe, auch über fich felber. Es fei nur Giner im Sans, von dem man bas fagen fonne, auf ben ein Bertrau mare und ber es für Ehren- und Pflichtfache halten muffe, Die Bahl anzunehmen.

Da verneigte sich der kleine Stom und er sagte, es freue ihn, er mache sich eine Chr' darans und halte es sür feine vorderste Pflicht, der Gemein' zu Nube zu sein.

Aene aber wiederholten, es gebe nur Eftien im Hanfe, ben sie zur Bahl vorschlagen tonnten, und das wäre ber lapfere Bestreier der Gemeinde Ausvies aus Auchtesbanden, es wäre der thatträstige Mann — der Schreiner Wahnfreb.

Bett mar ein entfeffeltes Gefchrei:

"Bahnfred foll unfer Oberhaupt fein, unfer Feldherr, unfer Führer und König!" Die Weiber schrien noch am heftigsten und Jede gab ihm zwei Stimmen, die eine als Bürgerin, die andere als Weib.

"Benn ich bie Bahl annehme, fo forbere ich Gine!"

"Fordere mas Du millft!" riefen fie.

"3d fordere Wehorfant."

"Gehorsam sorbert er!" schreit der Holzer Stom, "da seht; er, ber den Thrann hat erschlagen, will es nun selber sein." "S'ist Einer gegen mich," sagte der Wahnfred.

Den Stom fliegen fie mit Fauften, ben Schreiner be-

fcmoren fie, daß er ihr Bormann fei.

"Die Freiseit," so redete nun Adhrfred, "tanut nur sein, o Ordnung ist und das Gesets. Dieser mein Arm, er ist Euer, er soll Euch sähren. Ihr fenut ihn. Als er sich erhol mit ber Art, es war zu Euren Wohl und was er sürder thun wird, es soll zu Eurem Wohl sein. Trawieser Leur! Gelobt Shr mir Gehorjan, so bin ich Euer Mann!"

"Behorfam, Gehorfam bem Hauptmann von Trawies!" fo hallte und schallte es im Hause; die Weiber schrien wieder am lanteiten. Die paar Unzufriedenen hatten sich davongemacht.

Wahnfred erfaste mit herbem Faustgriff bie schwere Art und fremmte sie auf den Tisch, obg ihre Spite sich eife firs Holg grub. Sein Ange blickte finfter in die Rundre; da lief das Geschreie in ein Gemurmel aus und dieses löste sich in Schweigen. Wonniger Schauer des Beherrschielns durchriefelte die Anchtiefelen.

Benige Bochen nachdem Bahnfred die Führerschaft über die Einwohner der Waldgegend übernommen hatte und es ihm mit allem Aufwande feiner Schlanheit und Rraft gelang, Die Menschen insofern im Zamm gu halten, daß fie fich einstweilen nicht gegenseitig schädigten, murden die Bemuther durch eine feltjame Erscheinung aufgeregt. Gegen Ende Mai war's, fo erzählt die Schrift, in einer ichwülen, fast sternlofen Racht, als vom Sonnenaufgang her über ben Baldzügen des Tarn am himmel ein feuriges Rreug emporftieg. Es war mit seinen beiden Armen ungehener groß und flammte in mattem Roth, als lodere es in einem Rebelichleier. Die Enden zuckten fachte auf und nieder, fonft ftand es in geipenitischer Ruhe mohl gegen eine halbe Stunde, bis es allmählich erblakte und verlosch und wieder die schwarze Himmels= nacht lag über den Baldern.

Die Kurchtsamen hatten sich vor Angst in finstere Winkel verfrochen und bort noch ihr Untlit mit Tüchern verhüllt, daß dieses Schreckliche nicht mehr in ihr Auge zu dringen vermochte. Die Rühnen waren dageftanden und hatten ernften Befichtes auf die Erscheinung hingeschaut; erft als fic fcmand, toften fich die Bungen und Giner fagte jum Andern: "Bas ift das gewesen?"

Wahnfred felbst, der im Saufe des Kenerwart wohnen munte und aus feinem Schlimmer gerufen worden mar. hatte innerlich vor dem Gefichte gezittert. Run fagte er zu ben aufgeregten Leuten Folgendes: "Daufet Gott bem Berrn, Ihr Leute von Trawies, daß uns ber Himmel feiner Reichen und Drohmgen würdigt, beweist, daß wir noch nicht verloren find. Barte Meufchen nahmen und gertrümmerten uns bas Kreng, der Himmel zeigt es uns wieder. Auch am Tage des Gerichtes wird das Kreuz in den Lüften erscheinen. Aber heute ift die Beissagung nicht erfüllt, die Sterne leuchten noch am himmel; eber meine ich, der herr zeigt uns bas Rreug, wie man es einem Sterbenden hinhalt. Wir haben Grund zu beben por den Dingen, die da fommen Wir find Gottesläfterer, Mukigganger, Diebe. Chebrecher. Unfere Lafter haben taufend Ramen. In biefem

Haufe lebte ein braver Mann, der alt geworden war in der Liebe und Arbeit für Trawies — Ihr habt ihn verstoßen."

Da fiel ihm Giner in die Rebe:

"Wir haben ihn nicht verstoßen, weil er alt geworden ist in der Liebe und Arbeit für Trawies, wir haben ihn fortgewiesen, weil er sich in den nenen Brauch nicht hat jugen wollen."

"Neunt mir diesen neuen Brauch!" rief Wahnfred. "Nicht? so nenne ich ihn; Gewalt und Jügellosigfeit! Doch sage ich Euch und schwöre es bei dem flammenden Kreuze am himmel. es nunk anders werden."

"So mach' es anders, wenn Du tanuft," autwortete ein Trotsiger.

"Der Gallo Beigbucher, unfer Bormann, foll wieder wohnen in feinem Saufe."

"Soll's thun, wenn er eins hat."

"Seht Euch vor! Das brennenbe Kreuz fann nieberfallen vom himmel auf Trawies!"

"Soll's! Dehr als hin fein tonnen wir nicht."

In Manchem schienen fie feinen Weisungen zu folgen, im Ganzen waren fie nicht zu bewegen, in diesem Frilisabr zu ackern und zu saen. Auf verdammter Erde wachse nichts, war ihr Borwand.

"Ift biefer Boden verflucht?" rief Bahnfred und wies auf bas reich emportpriegende Gefräute, auf ben gellen Blumenflor ber Matten, auf bie blühenden Bilbobsitbanme, auf ben in neuer Schone prangenden jugenblichen Wald.

Wer sollte aber fien? Die ausammengelaufene Rotte hatte weder Acte noch Samentorn; und die jo vielsach schogepfünderten Bestiger von Grund und Boden sahen leicht vorans, wer zur Zeit der Reise sir sie sie sie sie sie dagen Leicht vorans, wer zur Zeit der Reise für sie ernten würde. Die wenigen alten Anstäßes wollten es derauf anstonunt alssen; war tein Brot mehr in Travies, so würde sich dos Geschod ich werden die Brot mehr in Travies, so würde sich dos Geschod ich werden die Brot mehr in Travies, so würde sich dos Geschod in der Wendplätte seines Hause mit der Reine Haumhackel arbeitet nicht ent werschieden Gemise. Der Keine Baumhackel arbeitete nicht

Ginen Tag nach ber Racht, ba am Simmel bas Rreus erichienen war, lieft Bahnfred bem Tenerwart Rachricht geben, bag er wieder in feinen Sof an ber Trach gurudfehren moge. Der Gallo lieft ihm fagen, er habe im Durbachgraben neben ber Sutte fein Beib gur emigen Rube gelegt, er wolle bei ihr verbleiben. Bahrend aber ber Bote aus war, ichlich ein Wicht in bas hintere Gebanbe bes Sofes und wollte Fener legen. Aufällig mar Bahnfred in ber Rabe, verscheuchte ben Diffethater, gewann jeboch von Reuem bie Ueberzengung, wie gefährlich ber Boben mar, auf bem er ftand, wie niederträchtig bie "Gemeinde," die ihn gum Oberhaupte gewählt hatte. Täglich tamen gerfahrene Strolde und raubluftige Gefellen gn ibm, die ibn braugten, Die ftreitbaren Danner von Trawies gn einer Schaar gu verfammeln und einen Bug in die Borlande gu unternehmen.

Bahufred lebute nicht ab, er burfte feinen allerbings zweifelhaften Ginflug auf bie Denge und beren freilich ebenfo zweifelhaftes Bertranen zu ihm nicht gang verfchergen. Er vertroftete fie auf eine bem Unternehmen gunftigere Beit und wies auf die militarifchen Bewegungen, Die nun im Canbe berrichten und einen Musfall ber Baldlente nicht rathfam machten. Dabei fann ber Schreiner Tag und Nacht auf Mittel, Ordnung und Sitte wieder herzustellen. Mit dem vertriebenen Bormann berieth er fich: biefer war fraut und gebrochen und fagte: "Ihr habt brei Dittel. Entweber Ihr friecht jum Rreug und fleht bie Rirche um Mufhebung bes Interdictes an, ober Ihr martet auf die Soldfnechte, Die Guch fpreugen und vernichten werben, ober

- 3hr thut es felber.

Boin Gallo Beigbucher mar bas eins ber letten Borte, bie er für Tramies fprad). Er gog fid gurud in fein armfeliges Saus und war allein mit feinem Fener und mit feiner Gela.

"Sa," fagte er einmal, ale er fein heraublühendes Rind betrachtete, "Du bleibst noch lange in biefer Belt, wie wird es Dir erneben? Die Menichen find mahnfinnig ge-

worden. Es ift doch mahr, bak eine Bestie in ihnen ftedt. Lange halten fie ben Schild Gottes hoch und ichauen zu ihm empor mit glangenden Augen und wachsen himmelwarts. Eine heiße Freude fommt in fie über das, wie hoch fie es gebracht. Und eines Tages ift bas Anbild hingeschlendert. zerschlagen, zertreten; Stück um Stück werfen fie von sich, schünden den Tempel, stürzen das Geset, verbrennen ihr eigenes Wohnhaus, reißen fich die Rleider vom Leibe. muhlen mit allen Bieren in ber Erbe, mufter als Snanen, benn Eins ift ihnen noch vom Menschen geblieben, haben fie bem Thiere voraus - bas Lafter. Je höher ber Stand, von bem fie in ben See fpringen, befto tiefer finken fie gu Grunde. Aber getroft, mein Rind, die Fluth wirft fie wieder empor, von Renem entdeden fie bas Sonnenlicht, von Renem beginnen fie fich aufzufämpfen durch Roth und Blut, sich ein Unbild zu machen, das erft nach ungemoffenen Zeiten wieder in seiner einstigen Große vollendet steht. Bludfelig ber, welcher mit der jubelnden Menschheit auf folden Soben wandeln fann, der sterbend fein Geschlecht fegnen barf, anftatt, wie ich, ihm und seiner selbst zu fluchen. - Ich fann Dich nicht feanen, meine Sela, aber wie ich bas Ahnfeuer bemahre, jo hute ich Dir ben Segen der Borfahren, ben Segen all' Derjenigen, die aus Liebe für die fommende Menschheit gelitten und geftritten haben."

Das Madden blidte ben alten Mann vermindert an; es war ein feltfamer Klang in feinen Worten, ein feltfames

Leuchten in feinen Angen.

Dann wieder versant er in sich selbst und murmelte, daß vom hohen Birstling eine Lawine, ein Fels niedersahren und den Eingang in den Dürrbachgraben verschütten möge. Er fürchtete sich vor den Feinden, die von außen den Strick und den Flammenring gezogen hatten; aber noch mehr graute ihm vor dem Ungeheuer, das in diesen Bergen aufstand und das Fener wildester Leidenschaft entsachte um die preisgegebenen Herzen. Das war ein anderes Fener, als jenes der Penaten, der heiligen Hertha, welches er vertheidigt und gehütet hatte. Dieser gehütete Funte, welcher vor vielen

hundert, vielleicht vor tausend Zahren in einem Blitzfrahle etwo jenn alten Eishdaum vergeht hatte, unter welchen die Germanen ihren Göttern geopfert hatten; dieser Funke, der dann die Seele der Borfahren weiter trug von Gelchkeit, ein fill glühendes Bernachtnis, die Mande des Hanfes funke, die ziehende glanfe erwärmend, mild erhellend, aber stets der ist michtigem Musschorn, sei es um zu säntern, sei es um Uebles zu zeriberen; die fink franken die Benacht gelt gelte gerndensteur und ihre Trauersachten zu Traubeis seit je ihre Frendenseur und ihre Trauersachten weiterglimmte: er war der Verbannte. Er war ein Fremdding apworden im neuen Reiche.

Der alte Beisbudger saß an feinem Herbe und blickte in die Gluth. Da beflagte er nicht mehr ben Berlust seines Hofes, er war hier baheim. In bieser Herbalt erwärmte sich sein Herbalt erwärmte sich sein Kerab bisweilen zu einem Gefüsse von Genugthung und Glädfeligkeit. Wo auf dieser Welt ist ein Schneres, ein Gewaltigeres, als das Feuer? Das Feuer macht Alles lebendig, das Feuer ist nach ein Geschartung ein Alles erkören.

Sela legte Strunke und Aefte gestükzter Baume auf ben herb zur steten Rahrung für bieses lebendige Wesen, das so unalt war und sich in jedem Angenblicke nen gebar. Im Knistern der Gluth schlummerte dann der alte Mann ein,

In Knistern der Gluth schlammerte dann der alte Mann ein, aber sein Schla war ein ruheloser, immer wieder schreft er auf aus Angit, das Zener tonnte vertöschen.
Sela versicherte ihm unsähligemaße in ieder Nacht, daß

fie machen würde.

"Dein Wille ist gut," sagte der Feuerwart, "aber Dein Leib ist ichwach. Du bilt jung, der helle Tag gießt so viel ennes Leben in Deine Einne, Du loberst wie diesez Feuer. Und wenn die Nacht ist, sinten Deine Augen zu und Deine Flieder hin und Du bilt schien deben und weißt uich, was zu bewachen ist. Ich fan Dir zur nächtlichen Weile nicht vertrauen, Sela, Du meine anne, geliebte Sela!"

Und wenn fie bann wirflich ichlief, und auch ihn bie Erichopfung ju übermannen brohte, legte er viel Solg auf

bas Fener, bag es in ber Sitte ber Schlucht oft um Mitternacht aar unbeimlich leuchtete und praffelte, mahrend bie zwei Bewohner berfelben ichlummerten.

Ginnal, ale ber Feuerwart wieder ploglich aufzuctte. branuten die Querbalfen, die als Stüten und gum Aufhangen von Rleidungsftuden burch bas Sans gezogen waren. Luftig hapften bie Flammen weiter und ftrebten bem Dache au, als wollten fie aus fo langer Saft endlich entflieben. Aber ber Weuerwart brach noch ju rechter Beit bie Brude ab; er war aufgefprungen, hatte mit ber Urt bie Balfen raich entzwei gehacht, bag bie Brande praffelnd nieberbrachen auf den Lehmboden und bort an feuchter Erbe rauchend perlofchen.

"Bo haft Du benn bin gewollt?" fragte ber alte Beife bucher bas Fener. "Id vermeine, Du willft ber Tramiefer Begend entfliehen. Auf folche Beif' bachte ich, wir gingen mitfammen. Dber willft Du einen Rampf mit bem Rlammenring anheben? Wohlan, wohlan! Flieg' aus, erfaffe bie Balber Des Tarn, Des Ritider, und ichlendere Die Brande auf Tramies. Ergreife, fdmilg bie Bande bes Trafant und leite die Fenerbache burch das Thal der Trach. Berichone auch nicht mein Saus, benn wir find Dorber. Bernichte bas Reft bes Lafters, erlofe uns von bem Fluch, ben fie auf uns geworfen haben. Und wenn bas gefchehen ift, bann febre wieder ein in die friedliche Wohnung befferer Denichen und trage ben Gegen ber Alten binfiber in Die fernften Beiten!"

Das ermachenbe Dabchen erfchrat, als es ben Bater verftort und mit wirren Saaren in ber Butte aufrecht fteben fab. mitten in Rauch und unter glübenden Roblen - lant Worte fprechend, Die es nicht verftand.

Die Stimme bes Rinbes befreite ben Alten aus feiner Efftafe. Er ichloft Sela in feine Urme und weinte. -

Co ging es eine Beit fort. Der Feuerwart wurde binfälliger von Tag gu Tag. Er mochte auch nicht mehr im Freien fein, bas Licht bes Simmels that feinem Ange meh und er fürchtete auch, es fonne, mabrend er ba auken ber Sonne nachgebe, babeim bas ihm anvertraute Fener verlofden. Co fag er ftets am Berb und wachte, und faun.

Er mußte, bag er fterben wurde nach furger Beit. Der Guhne hatte er fich willig ergeben, fo fürchtete er fich nicht; ber Tob mar ihm ein Befanntes und ein Trautes, eine Gnade Gottes, die Allen gemeinfam ift.

Rach biefer Welt des Unrechtes, der Unrube und ber Leiben ift ber Tob eines Jeden Aurecht, ein milber Erlofer, ber wieber mit bem Leben verfohnt, weil er fein Unrecht aut macht, feine Unruhe aufhebt, fein Leiben enbet. Der Tob giebt bas, mas mir bon bem leben verlangen; er ift bas lette Band, welches uns losiofent noch einmal mit ber Menichheit verbindet, er ift die Bforte, wo wir mit ftillen Racheln Allen begegnen, Die fur ober miber uns maren auf Erben. Rach ben golbenen Tagen ber Glüdlichen, welch' ein iconeres Enbe ift bentbar, als ber Schlimmer! Rach bem fummervollen Dafein bes Urmen, was foll benn fommen jum Troft und jum Entgelte, als bie tiefe Raft? Soll fich bas Clend in Freude und Luft verwandeln, um wieber por neuem Jammer gu gittern? Diefe Erbe ift ja fo reich an Conneulicht und Freuden, aber erft ber Binblid auf ben Tod giebt Allem Die Beihe, Mur ber Tod macht bas Leben icon und bas leben macht ben Tob gerechtfertigt. Die Matur widerstrebt freilich fo lange fie tann; es ift ja ihre Schuldiafeit, gu leben. Die Schulbigfeit unferer Seele aber ift, ben Leib, in bem fie biefe ichone Belt genoffen hat, bautbar und willig hingulegen gu feiner Ruh'. Unfere Borfahren haben und Blat gemacht, haben bas, mas fie auf Erben errungen, uns jum Erbe binterlaffen. Dasfelbe leiften wir ben Rachtommen, welche in junger Liebe beute wohl weinen werben um uns, die fie - lebten wir auch nur um füufgig Rabre langer - von ber Erbe vertilgen mußten.

3d) bin's fo gufrieben. Berent es mein Gott nicht, mir bas irbifche Licht auf eine Beile gelieben gn haben; ich habe

mich nicht zu beflagen. -

Co fann ber Fenerwart oftmale; bann fiel fein Muge und fein Berg wieber auf Gela, auf das junge leben, bas

ba emporsprosset neben dem morschen, zur Erbe sinkenden Stamm, in das Sonnenlicht empor, in die Maienzeit hinein.

Sela läßt bisweilen das Ange länger ruhen auf des alten Mannes Angesicht, als sonst. Dieses Angesicht wird so fremd. Er sühlt es wohl, wie schlaff und leer seine Haut über den Knochen liegt. Ift es doch, als ob die Zeit der Knochen begiune. Die Augen sind tief in die Höhlen gesunken und nur setten lechzt ein Blick noch hervor nach anderem irdischen Lichte als dem Feuer seines Hauses. In seinem Foerzen ist es noch warm und hell. Freundlich leuchtet ihm die Gluth von ihrem Herde zu. Dieses Feuer ist nicht thatlos vorübergegangen an den Zempeln freunder Lehren, es ist nicht vorübergegangen an den Zwingdurgen der Unterdrücker. Doch hat es tausends und abertausendmal im Frieden den hänslichen Herd erwärmt.

Immer und immer ist das sein Sinnen, das vom Feuer. Bei seinem Scheine hat der Enkel des Großvaters Sagen gelauscht von Odin. Bei seinem Scheine hat der Bräutigam der Braut den Ring vertraut; an seiner Gluth ist das Hochzeitsmahl bereitet worden. In seiner Gluth haben sie das Schwert geschmiedet gegen den Feind. In seiner Gluth ist manches Ständen Gold und manches Menscherz geläutert worden. Du liebes, trautes Feuer aus alten Zeiten, du treuer Freund meines Lebens, nun heische ich bald den letzten Dienst von dir.

"Es ist eine Weile," so sagte ber Feuerwart einst zu seinem Kinde, "da sie den Menschen mit Steinen werfen und mit Füßen treten; und es ist eine Weile, da sie vor ihm niederknien und ihre Augen senken. Das Erste thun sie, wenn er wandelt und athuct, das Andere thun sie, wenn er ausgestreckt liegt auf dem Laden."

Das Mädchen verstand es nicht. Er setzte noch bei:

"Möchtest Du es nie verstehen lernen!"

lind eines Abends, da der volle Mond zwischen den Felsen und über den Baumwipfeln herniederglänzte auf die Hitte, saß der Fenerwart vor derfelben und hielt sein Kind auf dem Schoß.

"Meine Sela," fagte er mit leifer Stimme, "Du haft mich lieb."

Das Rind machte ein ernftes Geficht und neigte ben

"Und wenn ich Dir heute etwas fage, was Du thun follft, so wirft Du es thun?"

Das Dlabchen neigte fein Saupt,

"Und wirft Du es auch niorgen thun?"

"Ja, Bater."

"Und wirst Du es immer thun, aud wenn ich es Dir nicht mehr fagen und wiederhofen werbe?"

"Bas Du willft, das werbe ich immer thun."

"Dann, mein Rind, bift Du mir heute und immer lieb; auch bann noch, wenn ich es Dir nicht mehr fagen werbe. bag Du mir lieb bift. Denn fiche, meine Gela, es wird eine Beit fein, da werde ich ichlafen. Als die Mutter ichlafen ging, warft Du in Deinem Bett, ich habe Dich nicht weden wollen. Gehe morgen und in ben nachsten Tagen nicht viel in die Beeren binaus. Bleibe bubid bei mir und flechte. Wenn ich auf ber Reifigbant fige und ichlummere, fo borche auf mein Athmen. 3d werde ichwer Athem holen, fo wie es ein Erichopfter thut, wenn er feine Laft hat abgelegt. Dann, Rind, wenn Du biefe Athematige mahrnimmft, bann gunde am Uhnfener die Rerge an, bie in ber Labe liegt, und gieb mir fie in die Sand, Und fage nichts, fei fein ftill, benn Du follft mich nicht wecken. Die fcmeren Bilge merben balb vorüber fein, bann werbe ich gang ftill und ruhig fchlafen. Sollte ich, mein Rind, vor biefem Schlafe vergeffen haben, meine Angen gu fchliegen, fo lege Deine Fingerfpiten auf Die Liber. Und ift bas Alles geicheben, fo nimm bas Rergenlicht aus meiner Sand, thu' es in die Laterne, die über bem Bett an ber Band hangt, und gebe bamit aus biefer Butte fort und bin in die Tramies. wo mir gewohnt haben und mo jest ber Bahnfred fein Sans hat. Dem Bahnfred reiche bas Licht und fage; Der Fenermart übergiebt bas Fener."

In jener Zeit, da der Schreiner Wehnfred und Trawies gurüngetehrt und Gallo Weisbucher sich vordereitet hatte
auf sein Ende, vertiert sich plögtich auf lange der Faden
der Ereignisse. Wohl windet sich aus der langen Zeit des
Ammes die buntle Tradition vom Thaten und Geschehnssen,
bie durch ihre gleichgartige Wildheit und Grauenhastigkteit als
ausammengehörig gefenngeichnet sind. Wie vereinsten durch
dieselben, daß mit dem Banne, der auf Trawies gelegt
worden, auch eine wöllige Acht verbinden gewesen seinen Weiterung, wie wären der Greutel und
Berörechen nub die gänzliche hillssein werden. Berweistung
erfläsden, die wird de sinde

Ju Dertlofter inst eine Urtunde, welche von einem Balde spricht, and ben teine Midtless ift. Die Berdorfenen und Berflogenen, die Freundlosen, die Heinlosen, die Gott-losen gehen hin und werden nitumer gesehen. Denn es ist ein brennender Ring gegogen worden um jenen Bald, er ist umsprickt und verslügdt. Jeder ung hineingehen, Keiner kann beraus. Eine. Mar gehte brinnen ist das Paradiess; eine

andere Mar geht: brinnen ift die Bolle.

Diefer Bericht begieht fich mabricheinlich auf das verbannte, umftricte Trawies, in welchem allerlei Stromervolt und herrenlofes Gefindel aufammenlief, um eine furge Reit gugellos an leben und bann elendialich mugufommen. Die Behörden, wohl von ben friegerijchen Bewegungen im Lande in Unfpruch genommen, ichienen ihre Sand gang und gar von der Gegend gurudengogen gu haben, bemachten nur die Grengen bes unfeligen Gebietes und fummerten fich nicht um bas, mas innerhalb berfelben porging. Glaubte man, baf fich bas Bolf von Trawies felbft erbriiden und vergebren mirbe? Ober mar man ber hoffnung, bag es endlich boch ju Rreuge friechen, feierliche Gubne leiften und fleben murbe um Wiederaufnahme in die tatholifche Rirche und in Die Gemeinschaft bes Reiches? Dan hatte wohl Beides pergebeus erwartet, man hatte nicht vermuthet, daß in den Balbern ber Trach eine Dacht erftarten wurde, beren unheilvolles Treiben Jahre lang bie umliegenden gander heimsuchen sollte, ohne daß man im Stande gewesen wäre, sie zu brechen. Es wird erzählt von Näuberbanden, die aus den Wäldern der Trach hervordrangen, einzelne Gehöfte, ja ganze Ortschaften übersielen, plünderten und in Brand steckten. Stratzenrand und Mord war in weiter Runde um Trawies nichts Seltenes. Bald drangen Soldaten in's Näubernest ein, aber sie wurden zurückgeworsen oder massakrirt. Am Gestade, völlig dort, wo des Schreiners Wahnsred Haus gestanden war, soll sogar eine förmliche Schlacht stattgesunden haben; die Notten von Trawies siegten, die Krieger schwammen entseelt die Trach heraus und wurden im Heidegeschade bei den sünf Kiesern an den Sand geschwemmt. Die daselbst aufragende Felswand heißt noch heute der Leichstein.

Aber auch zwischen den Trawieser Lenten selbst sollen ftets Rampfe, Ranbanfalle und Gewaltthaten aller Urt statt-

gefunden haben.

In der Ortschronif zu Neubruck ist die Rede von einer argen Sache und Beibergemeinschaft, so die "Trachen" unter sich eingeführt und welche ein ersprießliches Mittel gewesen wäre, daß sich die Berbrecher gegenseitig todtgeschlagen hätten. Doch es war Einer unter ihnen, dem es lange gelungen, eine gewisse Drdnung aufrecht zu halten; sonst wäre es nicht denkbar, daß sich diese gotte und menschenverlassen Gemeinschaft hätte behaupten können.

Unbere Berichte erzuhlen von einer milben Seuche, welche aus den Tramiefer Balbern hervorgekommen fei, um peft-

ähnlich im Lande gabllofe Opfer dabinguraffen.

Im Trasankthale haben noch vor etwa siebzig Jahren bie Leute einen Stein gesehen, auf bem Buchstaben eingegraben gewesen. Dieselben berichteten von einem "großen Sterben" zu Trawies, und daß sich von der Dreiwand an die dreißig Bersonen aus Berzweiflung in die Trach gestürzt hätten.

Das genügt, um uns das Ungeheure ahnen zu lassen. Der Erzähler, welcher nicht allein in den verstaubten Ehroniken, sondern zum Zwecke seiner Forschung auch in den ewigen Urkunden des Meuschenzens zu lesen bestrebt war, er sucht die vor ihm aufsteigenden Bilder der Schrecknisse und Greuel

in dem Schatten der Wälder zu verbergen, er will dieselben nur insoweit berühren, als fie mit den Schicksalen jenes Mannes verflochten find, von dem das Unheil ausging und in dem er das heiße Beftreben fand, den verlorenen Simmel bes Herzens wieder aufzurichten und die unglückliche Gemeinde der Erbarmung und Gnade zuzuführen. —

Wahnfred hatte mancherlei Ungelegenheiten zu schlichten,

aber ber Erfolg war farg.

Es sind einige Beispiele zu erzählen, wie absonderlich

biefer Mann mar und wirfte.

Eines Tages tam ein Mann aus dem hintern Trafantthale zu ihm, ein schöner, terngefunder Gefelle, der klagte fein Beib an. Das Beib habe einen Chebruch begangen. halte es heimlich mit dem abgedantten Forstinngen vom unteren Riticher.

"Weiß fie, daß Du's weißt?" fragte Bahnfred.

"Sett noch nicht, aber ich will ihr's heute gu miffen machen," antwortete ber Chemann und unterftutte fein Wort mit einer nicht leicht mifgawerstehenden Sandbewegung.

"Thue bas nicht," fagte Bahnfred, "fobald über berlei

bas erfte Wort gesprochen, ift's für alle Emigfeit vorbei." "Das ist's. Sie hat mich betrogen. Es ist ein schlechtes Beib!"

"Wenn fie Dich betrogen hat, fo verdient fie auch nichts anderes zu fein."

"Was foll ich also machen?" "Still fein und fie verachten."

"Berjagen will ich fie!" rief ber Chemann.

"Dann fommt fie um und Du haft in Deinem Gewiffen einen giftigen Stachel. Dulbe fie um Dich, laffe fie unbeachtet, aber haffe fie nicht. Ein schlechtes Weib ift nicht werth, daß der Mann fich in foldem Bag das leben verfalze."

"Aber wenn es mir ein Rind auf die Welt bringt?"

"So habe bas Rind lieb."

"Auch wenn es nicht mein ift?"

"Sabe das Rind lieb."

"Sie wird mich barüber höhnen."

"Mag sein, daß sie über Deine Sanstmuth den gelben Aerger friegt und es Dir eines Tages vorschreit, Du hättest gar kein Recht, das Kind lieb zu haben. Darauf sage, wenn Du rachsüchtig bist, Folgendes: Du hättest das größte Accht dazu. Denn Du hättest es lieb, weil es so unschuldig und so arm sei, weil es eine falsche, schlechte Mutter habe und einen Bater, der so bübisch sei, daß man ihn gar nicht neunen könne. Einem so unglücklichen Wurm wollest Du der freis willige, treue Vater sein."

"Das kann ich nicht! So bin ich nicht! Das kann ich nicht!" rief ber Mann aus bem Trajankthale und ging

davon.

Wahnfred blickte ihm nach und fagte zu fich: "Db wohl

ich es fonnte? Ich glanbe, ja. -"

Wahnsred ilbte sich im Wohlthun. Kein Hungriger ging von seiner Thür; Wahnsred brach für ihn das letzte Stück Brot, und an diesem evangelischen Brotbrechen, diesem größten Bunder der Liebe, erkannte wohl Mancher im Schreiner vom

Geftade den Beiland. -

Wahnfred bewohnte längere Zeit das Haus des verjagten Kenerwart au der Trach. Sie nannten ihn den Hauptmann, fie frochen vor ihm, fie gaben ihm Refte und allerlei Ehren, aber fie thaten, was fie wollten. Sein Blan, fcheinbar in ihre Absichten einzugehen, sie zu organisiren, um sie bann halten und leiten zu fonnen, mar miglungen. Gie hörten feinen Reden zu, fie stellten fich feinen Anordnungen zurecht, um im nächften Angenblice wieder auseinander gu fahren, Reder feinen Begierden und Leidenschaften nach. Gie waren Kinder ihrer Zeit, fie gaben fich mit allerlei Hocuspocus ab, trieben fogar Berereien, die aber jumeift miglangen; übten fich felbit in Tenfelsbeschwörungen und Mancher ging mit der Ginbildung um, der Bofe sei fein Diener. Es mar auch gar fein ichlechter Ginfall, bem Teufel gegen Lieferung von irdifchen Schätzen die Scele zu verschreiben, die ihm ohnehin verfallen war. Nebitbei hatten fie das Bedürfnif nach einem Konige und hohen Briefter. Sie schworen dem Wahnfred, jeglichen Raubausfall zu unterlaffen, um bann nach furger Reit mit

reichen Opfern ihn zu überraschen, die fie auf ihren neuen

Bügen erbeutet hatten.

Sie machten ihn zum absolnten Herrn über ihr Leben und Sterben, aber wenn er über Einen das Urtheil der Züchtigung aussprach, so lachten sie ihm in's Gesicht und er hätte seinen Urtheilsspruch wohl selbst vollziehen können, wenn er stärker gewesen wäre, als die ihm plöglich trotig und höhnisch entgegenschlende Notte.

Wahnfred trug es, verwand es. Er blieb der Mittels punkt von Trawies und hoffte auf eine Wendung und wäre es anch die, daß eines Tages der Feind einbreche in den verbannten Kreis und die Unseligen allesammt — auch ihn,

ihn vor Allen - vernichte.

Aber sie vertheidigten ihre Burg. Die große Zersahrensheit, die auch draußen herrschte in Aller Herren Länder, die Glaubenskämpfe, die Einfälle der Asiaten, die Bestgefahr nahmen alle Kräfte in Anspruch, man vertheidigte sich eben nur zur Noth gegen die Käuber aus den Trasantbergen, ließ es aber in Trawick gehen, wie es ging. Die Grenze blich gesperrt, die Bevölkerung selbst hatte die Wacht übernommen und schlug in ihrem Fanatismuß gegen die Außegestoßenen, wie bereits angedeutet, sosort Jeden todt, der sich über die mit Stricken und angekohsten Baumstämmen markirte Linie hinansgewagt hatte.

Mehrmals schon hatte Wahnfred eine Bittschrift abgefaßt, einen erschütternden Schrei an die Menschen um Barmherzigkeit. Und er war die Bewohner von Trawies angegangen

um ihre Unterzeichnung.

"Sind wir Rinder, daß wir um die Ruthe betteln sollen?" fuhren fie ihn an, "wir haben kein Verlangen nach Robot und Stock. Hängen thäten fie uns. Das können wir selber. wenn's auf's Lette geht."

"Bhr habt vergeffen, daß es auf der Belt noch Dlanner gicht," rief Bahnfred ciumal, "wenn fie Gnade versprechen,

fo werden fie Unade geben."

"Bir brauchen feine. Uns gegen bie Türken heten, bas ware ihre Gnabe."

Da versuchte es Wahnfred mit Lift. Er ging zu ben Aelteren, zu den Eingeborenen von Trawies, in denen er noch Gerechtigkeitsliebe vermuthete, in denen die Sehnsucht nach geregelten Zuftänden, nach Gesethuch und Evangelium brannte freilich, Solcher gab es nur mehr wenige — aber zu ihnen ging Wahnfred und ließ sein Bittgesuch um Ausschleng des Anathemas unterschreiben.

"Bereitet Eure Baffen," fagte Einer, "vielleicht werdet Ihr Euren Namenszug mit der Fauft schreiben muffen!"

Sie bereiteten ihre Waffen, Wertzenge des Waldes, des Feldes, der Wiefen, die im Verroften waren; sie verbargen dieselben in den Winkeln ihrer häuser und höhlen, unter ihren Lagerstätten und waren des Ausstandes gewärtig.

Wahnfred aber sammelte Unterschriften und Kreuze, und als Siner zeichnete, so that's auch der Zweite, der Dritte; die Benigsten konnten ihren Namen schreiben, sie machten Kreuze, und balb war der große Bogen angefüllt mit Unter-

zeichnungen.

Wahnfred jubelte im Herzen. Er war der Ueberzeugung, daß die Ausschein des Bannes nicht versagt werden könne, wenn man sehe, die Trawieser Leute wollten sich zur Buße wenden und sich wieder der allgemeinen Ordnung sigen. Er selbst sehnte sich — nach dem Schaffot. Sein Richter hat keinen andern Spruch, als das klingende Beil. Aber bevor Wahnfred die Stusen hinansteigt, wird er noch einen Fußsalthun vor dem Papste, vor dem Landesfürsten um Guade für die durch ihn se elend gewordenen Leute von Trawies.

Wahnfred traf Anstalten, die Abgeordneten mit der Schrift, in der Trawies für alle Zeit Trene gelobte, abzussenden und ihnen über die Grenze ein gutes Geleite mitzgugeben, da fragten sie ihn plöylich, was er denn vorhabe?

Er las ihnen bas Bittschreiben noch einmal vor, fie

lachten auf. Er berief fich auf ihre Unterschriften.

"Bo?" fragten fie.

Er wies auf die unzähligen Rreuze.

"Das ist ja ein Friedhof!" riefen sie, "und führt b'rauf hin."

"Uns führt fein Bifch mehr auf geweihten Unger," fagte ber Bauer Sfibor, "wird fich Unfereiner auch nicht barum reigen. Thu' meg bas G'fchrift, Schreiner."

"Gure Unterichrift!"

"Das Rreug gilt nichts mehr ju Tramies, Schreiner, bas weifit."

Sie gerriffen ben Bogen in viele Stiide. -

In einer finfteren Racht maren für ben, ber im Schachen hinter bem Sandhodhaufe gelaufcht hatte, zwei flufternbe Stimmen gu boren gemefen,

Die Gine fagte: "Gei ein Ramerad und thu's."

"Thue es felber," verfette die Andere.

Dann waren fie ftill.

Und nach einer Beile wieder bie erfte ber Stimmen; Bin ich ber Erfte gu Trawies, fo follft Du nicht ber Lette fein."

"Ich will gar nichts fein, aber gut Leben will ich haben." "Bas Dein Berg verlangt, nur ber Schreiner muß aus

bem Beg."

"Co thue es felber," autwortete bie zweite Stimme mieber.

"Man foll nicht fagen, ber König hätte feine Krone burch eine Gewaltthat gewonnen."

"Und ich foll für Dich morben geben?"

"Ber fagt mas bom Morben, Rind? Aus bem Beg ichaffen follft Du ihn, Diefer Bahnfred ift bas Unglud von Tramies, er foll bei uns feinen Plat haben. Ich fpreche barüber ungern mit einem Andern, Du mareft mir ber Berläflichfte; ich bente, Du laft Dir Die Gelegenheit, gut Leben ju geminnen, nicht entgeben - mie?"

"Beit mußt Du mir laffen. Muf Belegenheit wart' ich.

Bermag ich's, fo thu ich's." "Abgemacht."

"Feitgenagelt."

Dierauf im Didicht ein Geraufch und Alles mar ftill. -Bielleicht in berfelben Racht, ba Bahufred von feinem Saufe aus einem Sterne gufchante, ber einen langen Streifen Refegger, Der Gettfucher. 17

meit über den himmel hin in die Richtung gegen das volkreiche Rlachland ftrecte, fam ihm ber Gedante, zu entfliehen. Es würde ihm gelingen, über den Nitscherwald und an ben Abhängen des Trasank dem Bereiche von Trawies zu entfommen, um in fremdem Lande ersprieflicher als hier im Dienste ber Menschen wirken zu können. Da fiel ihm fein Gelöbnif ein, bei ben Unfeligen auszuharren, mit ihnen gu fiegen oder unterzugehen.

Bisweilen ging Bahufred hinauf jum Bart vom Taru, um feinen heraureifenden Sohn zu fehen und ihm Lehren zu Erlefried horchte nur fo halb hin, wenn der Bater Borte fprach, schaute ihn dann falt an und ging bavon. Dem Bart hatten die Bürger von Trawies fo ziemlich Alles meggetragen, mas genieftbar und tragbar gewesen mar. Sie hatten ihm babei recht wohlgemuth die Bande geschüttelt, er moge fich baraus nichts machen, es ware jo ber neue Branch und er folle nur mit ihnen fommen und wacker Autheil nehmen an Allem, was fie auf ihren Begen fanden.

Der Bart ging nicht mit ihnen, stieg gar nicht mehr hinab in's Thal, baute an entlegenen Stellen bes Waldes sein Rraut und seine Rüben an, sammelte wilde Früchte und verbarg fie, so gut es ging, vor ben Räubern. Die in lofen Schwärmen bin- und herfahrenden Gefellen und Befellinnen verzichteten auch gern auf den alten Mann, hingegen hatten fie im Saufe am Tarn einen jungen, flinken Burichen entbectt, bem fie nachstellten und als fraftigen Streiter und hoff-

nungevollen Benoffen mit fich führen wollten.

Sie hatten den zum Manne herangewachsenen Erlefried gesehen. Dieser mar so wenig wie fein Rahrvater gewillt, mit den Rotten zu giehen und mußte fich mehrmals por ihren Nachstellungen flüchten. Da ging er freilich am liebsten bingb in den Dürrbacharaben, wo eine liebe Maid fo einsam und geduldig ihren hinfiechenden Bater pflegte, und leiftete ben armen Menschen liebevollen Beiftand. Dann mar es wieder nöthig, daß er höher in's Gebirge, tiefer in ben Ritichermald floh, denn fein Bater hatte ihm gefagt: "Du bift ichuldlos, Du magft Dich entziehen, Du mußt es thun. Gehe in die Wildniß unter die Bolfe, chevor Du Dich zu bem Bolle von Trawies

gefelleft !"

Da hat sich mit biefem Burfchen einund eine Gefchichte gugetragen, die uns von der Schlauheit der Bewohner des Haufes am Tärn einen guten Beweis giedt, und die eine ungeghnte Ursache war, daß der Sohn des Schreiners für die Intunit von verschiedenersei Berfolgungen des Gesindels Ruch hatte.

Es war zur Zeit bes Winters. Das hans bes Bart war von Schneewänden umgeben, die ber Wind gebaut hatte. Gine einzige Lude war ausgeschanfelt, ein enger Jufftrig

offen, ber binab gegen bas Thal führte.

Das Weib des Bart faß in der duntelnden Stube und that Garn spinnen — Garn aus dem Flachs, der im vergangenen Sommer auf einem entlegenen Jange in den Birftlingstößen gewachsen war. Sonft saß and der Bart nicht weit von ihr an seinem Websinhste, aber heute besaube er sich vor dem Hauf auf dem freien Plätzchen, das durch einen Bretterverschlag nothbürftig gegen ben Schnee geichste war. Dort schlächteten er und Erlefried ein Ferkel sit de nahe Zeit der Weihnachten.

Und als diese vier Bewohner des Berghauses gerade jo in bester Arbeit waren, beim Spinnen und Schlachten und das Ferkel beim Bersterbein — da eilte von der Sossiakel-Hatte heran ein Knäblein, das wünschte jast athemlos einen

guten Nachmittag.

"Guten Nachmittag auch," antwortete der Erlefried und feste heiter bei: "Geb' her, Nat, ich schniede Dir auch die Ohren weg." Ein Antrag, ben er an bem Schweinchen eben vollsubrte.

Der kleine Nat war von solcher Aurede weder erschrocken noch erbant, er trippelte gang nahe vor die blutigen Männer bin und lisvelte:

"Gie fommen!"

"Wer ?"

"Die Leut' fommen!"

"Was für Leute?"

"Die Trawieser Leut' tommen. Da unten habe ich fie

gesehen, ein flein Gichtel Zeit und fie find heroben."

Erlefried schoß empor. Die Trawieser Leut'! Da galt's zu fliehen, benn er hatte schon vernommen, daß sie ihm mit Erust nachstellten, um ihn ihrer Streitmacht anzureihen. Das war nicht nach seinem Sinn, er nußte ihnen entkommen. Aber wohin zu solcher Zeit? Der Schnee schloß alle Wege ab Zähnefnirschend preste der Bursche die Finger um den blutigen Griff des Messers. Dem Alten hingegen war der Beitel aus der Hand gesallen, er rief Gott und die Heistigen an.

"D guter alter Narr," rief sein Weib ans dem Hause, "bei solcher Sach' muß man den leidigen Teufel anrusen; nur der richtet bei Diesen was aus. So lauf' doch, Erlestried und verfriech' Dich in's Stroh!"

"Wäre das Dümmste, was er thun könnte," meinte der Bart, "leicht wissen sie, daß er da ist, so stürzen sie das Haus über, bis sie ihn haben. Was meinst, Erlefried, On

vergrübest Dich im Schnee?"

"Wird nicht's nugen," fagte der Bursche, "wenn ich verschurft bin, so gehen sie ohne mich nicht fort. Dem Josa-Hannes haben sie ja das Haus angezündet, bis er vor Rauch und hige aus seinem Bersteck hervorgesprungen ist. Die Höhe hinübersaufen hilft mir auch nichts, man kann im Schnee nicht weiter und dann die Spur!"

"Eine Schande ift's, Junge, wenn Du biesen Beftien

nicht ausfommit!" rief das Weib weinend.

"Das sage ich auch so," versette Erlefried und ftand

"Ich wüßte was, wenn Ihr gescheit genug waret,"

sagte das Weib.

Der Bart antwortete: "Ich dent', Alte, so viel Verstand

haben wir felbander noch, als wie Du allein."

"Gut für Eud," sagte sie und wendete sich zu dem noch immer kleinmüthig dastehenden Botenknaben. "Nat, Du bist ein ausbündiger (vernünftiger) Bub' und zum nächsten Sonntag komm, da kriegst vom Ferkel die Lümpeln (Nieren). Jest gehe eilens bavon, ben Steig hinab. Sie begegnen Dir und werden Dich fragen, wo On gewesen bist, oder wo On hin willst. Gieb Antwort, es wäre heute beim Bart vom Tärn Einer erschossen worden und mußtest den Todtensgräber suchen. D'rauf spring' davon und sei gescheit."

Der Knabe ging, ber Bart aber rief feinem Beibe gu:

"Du Lappin, mas willst benn bamit?"

Sie suhr mit der flachen Hand über die weiße Ofens maner, suhr damit dem Burschen über das Gesicht — da war er blaß, wie ein Todter.

"So, Rind, die Farbe haft, und jett lege Dich in

Gottesnamen auf die Bahre."

Min hatten sie verftanden.

"Bielleicht haben wir Glück. Bu verlieren ift nichts."

Rasch verabredeten sie noch Manches, thaten dem Bursschen Blutstriemen in die Haare, die Kleider trugen ohnehin etwolche Spuren. Und während der Bart draußen das todte Ferkel tief in den Schnee grub bahrte das Weid in der Studie zwischen Webstuhl und Osen auf der Lehnbant, wo einst die Mutter Erkesried's gelegen, den Erkesried aus. Dieser streckte seinen schönen, schlaufen Loid auf dem Vrette aus, tegte die Arme krenzweise über die Brust, ließ das blutige Hanpt mit den geschlossenen Angen nach rückwärts hängen, daß die zerrissenen Gocken über den Rand der Bank hinadschlugen. Dann steckte ihm das Weib des Bart ein geschnitzes Kreuz in die Hand, wickelte eine Betschunr darüber, that, wie es bei bäuerlichen Leichen zu jener Zeit der Branch war, getrochnete Blätter des Marienkrantes auf seine Vrust, holte dann ein großes Leintuch herbei, hüllte den Burschen damit ein und sagte: "Zetz rühr' Dich nicht mehr!"

Hierauf stellte sie noch Einiges, was zu einer Tobtenbahre gehört, nebenan, auch die brennende Ampel. Als aber das Alles fertig war, stand sie eine Weile vor der Bahre still und flüsterte beklommen: "Melbe Dich, Erlefried!"

Der Tobte that's, da war die alte Fran bernhigt. Jetzt eilte schon der Bart herein: "Fit's fertig? Sie steigen schon daher." Er sah den Erlefried liegen, erschraft und schmunzelte. Vor dem Hause standen mehrere Männer, verwahrlost, verkommen aussehend und mit ihren stechenden Augen auf den blutigen Schnee starrend, auf welchem vorhin das geschlachtete Thier gelegen war. Schon wollten sie in's Haus treten, da schoß ihnen das Weib des Bart heulend entgegen: "Daß Ihr nur kommt, Leut', daß Ihr nur kommt! Es ist kein Bleiben mehr in dieser Gegend."

"Was geschehen sei? fragten fie.

"Räuber sind dagewesen, haben uns den Burschen erschoffen. Thut das Blut weg, Jesus Maria, ich tann es nicht sehen!"

Sie spielte gut. Der Bart faß auf einem Blode seines

Webstuhles zusammengekauert.

Die Männer, die in die Stube getreten waren, blickten nuficheren Auges auf die Bahre hin, an welcher der matte Schein des Aempleins lag. Dann setzten sie sich polternd an den Tisch und verlangten zu effen.

Das Weib brachte wäfferige Milch. Sie mußte zuerst selbst bavon koften, benn die Leute trauten einander nicht mehr.

"Sabt feine Angst," rief sie, "hätte ich Hüttenrauch (Gift) im Haus, ich wollt' ihn nicht sparen, baselb' mögt Fhr trut glanben. Auf einer solchen Welt mag ich nicht mehr leben." Und sie weinte, daß es im Hause wiedergellte.

Die Rotte af Mild und Brod und ein Paar gingen

auf die Suche, ob nichts Befferes im Saufe ware.

Das Weib, das sich in der Nähe der Bahre zu thun machte, bemerkte, wie Erlefried gegen ein losdrechendes Niesen kämpste. Eilens setzte sie sich zum Spinnrade und brachte das klappernde Ding in Bewegung. Der Bart begriff sofort. Langsam erhob er sich. "Was nutt das Verzweiselksein," seufzte er, "kein Herngott kann's mehr ändern. Die Arbeit nunf den Menschen halten!" Und er kanerte sich in den Websicht und hub an zu webern und zu poltern, daß die Männer am Tische ihr eigenes Vort nicht verstanden, und der Bursche unter dem Bahrtnche konnte niesen und husten nach Herzenslust. Doch that er nicht mehr, als nöthig war.

Die Fremden erhoben sich endlich; Giner von ihnen nahm die Alte am Arme und sagte: "Die Leich' aufbecken!"

"Wem danach geluftet, der foll's nur felber thun," verfette das Beib. So ging er zur Bahre, zog das Tuch ein wenig vom Haupt zurück — ein blaffes, entstelltes Antlit.

"Fit schon gut," murmelte ber Mann und warf bas Tuch wieber über bas Haupt. "Es ift ber Sohn von unserem Hauptmann."

"Mord um Mord, das ift die Wiedervergeltung!"

flüfterte ein Anderer in ber Rotte.

Da verließen sie schaubernd das Haus. Als sie fort waren, trochnete sich das Weib den Angsischweiß. Der Bart sagte: "Ich habe ein heißes Gebet gemacht, daß es gut vorbeigehe. Jetzt, Erlefried, stehe auf."

Der Bursche stand auf, reinigte sich und murmelte:

"Das thue ich nimmer."

"Wirft es auch Rath haben," sagte das Beib; "On bift ihnen tobt und fie lassen Dich in Ruh'. Und besser

werden muß es doch wieder einmal." -

Von dieser Zeit an war keine Frage mehr nach Erlefried, bem Sohne des Schreiners. Ja, Wahnfred selbst war eine Beile im Glauben, sein Kind wäre von Näubern erschossen und auf der Höhe begraben worden. Er hatte keine Alage; er hielt es für ein Gottesgericht und weinte Thränen der Dantbarkeit, daß Erlefried in seinen schuldlosen Jahren der Drangsal entrückt worden sei.

Wahnsred hatte bisweilen das Gefühl der Stumpsheit; er war muthlos. Er ergab sich und hielt sich nur mehr für das Sühnopser von Trawies, über welches alse Qualen fommen müßten, dis die letzte, tödtende, ihm Nuhe bringen konnte. — Er wußte es aber selbst nicht, daß er noch so thatenkräftig war; sein Leben, das er nach außen abschloszeichte sich in sein Inneres. Er suchte in den alten Offensbarungen und in den neuen Träumen eine Leuchte für die grauenvolse Nacht, die ihn und seine Mitgenossen umgab.

An einer Nacht nach granwolkem Tage, da er so verlassen bem weiten Gehösse des Fenerwart auf seinem Schande lag, sam ihm ganz plöglich — als hätte es eine frende Stimme gerusen — in den Sinn, der Menschen Ringen seitwergeben, die Welt gehöre dem Tensel. — Stond des nicht auch ähnlich in jenen "Offenbarungen eines frommen Einsiedlers," die er in der Klaufe des Ritisser vorgesunden? Er hatte dem Gedanten von sich gewiesen, deer nun zu Trawies so ungehenerliche Beweise von der Richtigkeit desselben erfahren, daß er ihm neuerdings aufnahm, daß er ihm nachzushanen begann Tag und Nacht.

Alber weiter hieß es, dog Gott hrach: Leberfassen wis die Entscheidung dem Menischen selbst. Er soll wählen zwischen Erdengluth und Sommentigt. Entsche er der Erde, vermag er es, sich seiner selbst zu entäußern, freiwillig zu sterben, so ist er mein.

Mahnired beschloß, das Haus an der Arad zu verlassen. Erawieser Leuten, die Berbrechen auf Verbrechen häuften und ihn ihren Hauptnam nannten, zu entstlieben, nicht iber Hammenring hinaus, sondern um in größerer Einsamteitiebeser Städer der Jenkommen Andahnstagen und vielleicht ans derschen dem verworsenen Bolte zur Rettung eine neue Lefte zu entwicken.

Fast auf ber Bobe jenes Berges, ber Johannesberg genannt wird, nur ein wenig gegen ben Sang bin, auf beffen rothbraunen Grund die aufgehende Sonne fallt, wenn die übrigen Sohen noch im Schatten fteben, und von welchem man das waldige Trawies fo hoch und weit überblickt ftand zu jener Beit eine Menschenwohnung. Es war die aus Bolg gezimmerte Butte eines armen Beibes, welches gur Beit bes Commers die auf bem Berge weidenden Berden der Tramiefer Bauern übermacht hatte. Das war die Witme eines Holzers gewesen und niemand hatte fich bes Weiteren um fie und ihr Rind gefümmert, fo wie auch fie wenig banach fragte, was im Thale vorging. Die Aufmerkjamkeit der Leute wurde erft erregt, als man burch einen Bufall in Erfahrung gebracht, daß ihr Rind zu einem außerordentlich schönen Madden herangewachsen fei. Und eines Tages fand man die Witwe erbroffelt in ihrer Butte, und das Dabden mar fpurlos veridmunben.

Wenige Tage lang besprach man das Ereigniß, welches in dem vielbewegten Trawies aber buld durch neue Seltssamkeiten verdrängt wurde. Niemand ward bewogen, der gesheimnisvollen That nachzuspiren; das todte Beib wurde in die Erde gescharrt, die hütte stand leer und der Wind schlug

die Thur derfelben achzend auf und gu.

Diese Dach fand Wahnfred auf seiner Suche nach einem einsamen Aufenthalte. Er wählte es, um unter demselben als Einsiedler den Spuren der ewigen, rettenden Wahrheit nachzustreben.

Den Trawiefer Leuten hatte er gefagt, er gehe nun bavon, sie möchten nicht forschen wohin. Er werde ihre Thaten sehen und zu seiner Zeit wieder unter ihnen erscheinen in

ber Berrlichfeit und in der Gewalt.

Er sah, wie sie da aufhorchten, er sah ihren Sang nach Geheimnisvollem, so wie er in den Berstoßenen schon längst das innere Bedürfniß nach religiösem Enltus wahrgenommen hatte. Jusgeheim mochte ihnen doch etwas bange sein, gleichs wohl es ein ganz anderes war, was sie wollten, als was Bahnfred suchte. Sie wollten mit allen Sinnen genießen,

Bahnfred fuchte den Frieden bes Bergens. Gie wollten ber Simmel, Wahnfred fuchte Gott.

"Sie beschweren ihn, daß er sirber ihr Hauptmann bleibe - das wer ja ein so kequemes Derhaupt, eben nicht mehr als ein Zeichen, dessen beberheiten und freien Travies". Was er litt, sie vousten es nicht, was er plante, sie ahnten es nicht, swaren aus anderem Holze, als das in eines solchen Schreiners Wertentet ist.

Und Bahnfred lebte nun in der Hitte, die auf dem Berge des Johannes stand. Er grübelte, er träumte. Zene wunderliche "Offenbarung" leinte, wob in ihm sort, gährte, läuterte sich, wurde lebendig. Schließtich war es freilich ein Anderes, was da aus der Seele des Schwärmers herworftieg. Und da Rahnfred Monde lang verborgen van, sand sich eines Morgens am Fusk der Treiwand, soft dort, wo man dem Bolle von Trawies Kirche nud Hinnel ausgeschicht hatte, auf den glatten Stein gezichnet sosgende Schrift.

"Guis: Gott fouf Die Himmel, und Die Engel als Ginwohner der Himmel. Der Engel Leben war Hoffart gegen Gott.

Awei: Gott verstieß die Hoffartigen, die bösen Geisten in eine Dedniß, so die Erch ehist. Da ckeen sie im Eelbern aus Lehm und sind auheingestellt aller Drangsal. Sie sollen führen die Hoffart durch Denuth, die Setbsstadt durch Setbssaufsedung, devor ihr Leib wieder in Lehm sich löser.

Dret: Denen bas gelingt, die steigen auf in die ewigen Simmel; benen es nicht gelingt, sie kehren von Renem ein in irbifchen Leib. Und fie kehren so lange gurud zu Noth

und Tob, bis fie flar find."

Durch die bethauten Baune floffen Sonnenstraften nicder auf bei Setein, und die Leinte flanden dabei und betrachteten die Schrift und wurden aufgeregt, als fie sich deren Sinn ju ertfaren suchten.

"Ja, ja, sagte der Jäger vom Trasant, "nir schwant allweg, ich bin schon einmal auf der Welt gewesen, und daß ich nicht hab' fertig werden können mit der schmutigen Basch!"

"3d bin ber Etel gemefen," prablte Roberich ber Stromer. "Du bift ber Etel gemefen," fpottete ber Tropperfnecht und fprach bas to wie f aus.

"Id verfpitt' vom Berodes noch mas in mir," fagte ber fleine Bannhackel, worauf ihm ein Anderer bemertte: "Da fchauft' Du mir eher bem Jubas gleich."

"3d fomme mir mit meiner Stuben voll Rinber wie

ber Abraham bor," meinte ber Bauer Midor.

"Dho!" rief ein Anderer, "ber fteigt nicht mehr auf der Belt herum, bas ift ja ein Braber gewesen und fitt lanait in Abraham's Schok."

"Wer? Er felber?" lachten fie.

"Im Ernft auch noch!"

"D'rum fagt man bon einem guten Rerl, ber fich erlofet

hat: Co Giner tommt nicht wieder!"

Go faßten fie die neue Offenbarung auf, und als fie fich an berfelben fatt gewitelt hatten, fehrten fie fich nicht mehr weiter b'ran und gingen ihre gewohnten Bege.

Wenn iene munderliche Lehre meinte, die gefallenen Beifter mukten fich fo lange im Denidenblute maiden, bis fie rein maren, fo bat fie auf die Tramiefer Leute nicht gerechnet. Das Blut fochte und ichaunte und fie murben bon Tag gu Tag beflectter.

Bahnfred fah es, daß die Schrift an der Dreiwand nicht bas Rechte mar, er rubte aber nicht, er fuchte mit bem Ropfe, er fuchte mit bem Bergen nach einem Retter, nach einem Gott. Db und mo er ihn finden und wie die Erlofung vollzogen werden follte - ahnte er es? -

Trot allebem ging noch ein milber Engel burch bie

Malber pon Trawies.

In einer Seitenschlicht bes Rodenbaches ftanb bas Saus ber Birmerfente. Es mar eine arme Familie, ber Birmer hatte fich ftete mit Solgidnigen beichäftigt, und war bann in's Land hinausgegangen, um mit feinen ichlichten Baaren gu haufiren und Lebensbedarf für feine gablreiche Familie mitheimaubringen. Co mar er auch ju jener Beit, ba über Trawies ber Banufluch gesprochen wurde, auf ber Wandersight. Alls er von dem Cleube hörte, das über feine Heinigebrochen war, wendete er sofort den Weg und ging Zag und Nacht, um zu den Seinen zu gelangen. Ju der leizten Racht fehrte er noch dei einem Verwandten im Reurard zu. Der Verwandte sindfte ihn zu halten, er möge Gott danten, daß er außerhalb des Fenerringes stehe und er würde jest boch uicht heiniehren nach Trawies, wo Alles verslucht und verdammt sei. Ihm stehe noch die Welt offen und das Himmelreid, so möge er nicht als Gottes und der Seele

Reind in's Berberben rennen!

Der Birmer hörte nicht auf folche Borftellungen, in feinem fiebernden Saupte mar nichts als Beib und Rind, in feinem Bergen mar Beib und Rind, Entflichen mußte er bem Bermanbten, ber den Unfinnigen mit Bewalt festanhalten fuchte. Die Bachtmanner bei ben fünf Riefern grinften höhnisch, als er an ihnen vorbeieilte. Bei feinem Saufe angelangt, fiel er vor Aufregung und Erichopfung gur Thur herein. Seither lag er frant, fiechte grufelig bin. Geine ermachfenen Sohne gogen braugen mit ben Banben, feine unmunbigen Rinber nagten an unreifen Balbfruchten, fein Weib ftanb ihm bei in muthvoller Trene, aber wenn fie allein mar und ihr Mann ichlummerte, ba verfiel fie in ein Beinen, bag Die Steine fich hatten erbarmen tonnen. - In folder Roth, in fold,' grengenlofer Roth, und feinen Selfer haben auf Erben und im Simmel! Da bift Du fterben beimgefommen. Du guter Mann, und wir haben feinen Seiland fur Dich. Aller Rammer biefes Lebens mare fo leicht gu ertragen! Daß die Menichen in der weiten Belt doch inne murden, wie nichtig, wie fuß bas Erbenleib ift, wenn man in Gottes Gnabe ber Ewigfeit entgegenhoffen barf. Aber in foldem Elend fein - und feinen Gott haben, verlaffen und verloren fein allerwege - allerwege! . . . .

Der fraute Birmer fagte nichts, als: "Lag mich ableben! lag mich nur ftill ableben und komm' mir chzeit nach."

"Wohin benn?" rief sie. "Wenn ich bente, wohin wir muffen, da schaubert mir die Haut. Wir sind gerichtet, wir sind in der Höllen bei lebendigem Leib." Als nun bas Beib bes Zirmers von ber Schrift hörte, bie unten au ber Oreivand gefunden worden ware und in welcher eine Berheigung liege, that fie einen gellenden Schrei und weinte laut. Sie weinte bor Freude.

"Gott lob und Dant!" iprad fie, "Wir verfpuren ben

Berraott wieber!"

So tief mar bie Gehnsucht mander Gemilther ber ver-

ftogenen Gemeinde nach bem Trofte ber Religion. -

Und Wahnfred saß in seiner hochgelegenen Hitte, und sann und sann. Es war in den Maien, ihm war pfingstlich. Nirgends auf der Welt — so bachte er einmal — tann

Pfingsten lieblicher fein, als in unieren Strichen. In jenen heisem Steinbergen, wo einst die Jammen bes Geistes nieder, eine die Brunden bes Geistes nieder gelunten gind auf die Hauper der Apostel, door nicht Pfingsten hatten; und oben im Nord, wo iber die rautigen Kiefertwalkter bie Rebel der Ges liegen, ware es im Norde der Maien nicht bfingstidt gerug. Aur um unter harmonische Part windet die heilige Tande ein pfingstidies Keid.

In folden Stunden fühlte er ein gludliches Sein.

Die zarten Bergismeinnicht schauten so treuberzig zu ihm auf, als Boten aus der Erde, erstanden zur stillen Mahnung, derer nicht zu vergessen, die liebevoll einst in seinem Lebenstreife gewaltet, nun längst zur Erde gesunten siud.

Bor Aurgem noch hat hier die Maiblume ihr goldente Korchen aufgehalten für die Diamanten des Thaues; heute hat sie weises Haar und das Listigen entführt möhlich ihr Gelocke. Doch über dem weiten, flaren Weer der Weite der Mere der Auftrel mit ginnen der inten ber Gennenstern und sende feine Kammen dem lichtburtsigen Wesen der Gerbe. — Pfingften! Phonix! die Worte haben ja Uchnitickeit. Das vor ettlichen Wonaten noch in Moder und Starrnis dasliegende Jahr ist neuversingt auferstanden, wie der Kundervogel im Vanderweigen.

Ist es denn mahr, daß die Menschen so sehr zum Bosen neigen? Wir stehen aufrecht, unser Fuß wandelt auf Blumen, unser Hand ist gereift im Lichte des himmels.

Das leib bes Bergens, mas ift es anderes, als Beimweh nach bem Guten und Seiteren!

und ift es Elend, wenu unfer haupt einunal in Wetternacht gehüllt ift? Wetter haben ihre Blige, welche oft erleuchten wie fenrige Jungen bes beiligen Geiftes. Gabe es feine Nacht, wer hatte je in die Tiefen bes Sternenhimmels aeichaut!

Da fommen sie, die undantsoren Kinder der Best und spreien bie Mutter ist schlecht! und beweisen es. Ich fage trog Allem: sie ist gut und beweisen es. Ich fage trog Allem: sie ist gut und beweisen eligen, der hier im Waldfrieden richt. Der Zweisel hat mid an der Verlig, der Knumer mich an den Hausen gepackt; der Half, der Knumer mich an den Hausen gepackt; der Half der und deutschwählt, die Liebe nich gefoltert; Unrecht hade ich erfahren. Aber tausend under als das Alles: Unrecht had ich gefahrt! Und demuch, ich ersehne das Schläfen nicht und bedauere des Worgens das Erwachen nicht. Vernichten sam nich nicht der Schmerz, dem er will gehellt sein, nicht die Schuld, denn sie will gestählt sein nie will gestählt sein nie Stumpfheit, dem sie will micht ich es.

Draußen im Ande liegt mancher silbergraue See, Light Gattern gleiten im Röchste hariber hin. Das ift dos Kornfeld. Die jungen Aehren horden der Lerche, heben ihre Huggert zum Humauel und ihr Pfingstgedet geht nach Sommenschein. Ihre Sehnfucht ist, zu reisen, aber das Keifen ist ihr Berdersten; so verstehen es wir Weusschen. Das Korn tommt in dem Schrein, in die Erde. Und im nächsten Jahr, wenn wieder Pfüngsten ist: wieder walt im Winde der See — und kann zehnund größer sein, als hent. Das Leben nimmt nicht ad, es nimmt au.

Welch' felige Stimmung, Du guter Bahnfred!

Daun wieder blidte er hinad. Der lichte Schleier des Ernach, der Miejing, des Berg und That; die Weiffer der Trach, der Miejing, des Rochtwaches glieberten wie Silbertetten zwijchen den grünen Matten, die Mauer der seit lange verschoffenen und versallenden Kirche ichinmerte wie ein Stevucken Schne.

Wenn ich, so dachte Wahnfred einmal, jener Gott wäre, von dem der Glaube sagt, daß er gerecht und barmherzig ist, ich würde der Noth da unten noch heute ein Ende machen. Sind nicht die Wuchten des Trasant, die Meere der Wolken, die Fener der himmel in meiner Hand! Ueber's Jahr blühten aus der Zerftörung wieder die Blumen und es wäre gut.

Es ware gut!

Wenn Einer aus bem Geschlechte ber Menschen — irgend Einer — plötzlich Allmacht hätte, es wäre besser für uns, benn so, da ein Etwas über Allem ist, das nicht versteht und nicht verstanden wird, das nit Herzen herzlos spielt, das nicht lächelt, wenn wir kurze Lust haben, nicht weint, wenn wir untergehen. Ein Ungethüm ist's, salsch, gestäntlich, berückend, denn es nennt sich Gott.

Der aute Gott!

Der liebe, himmlische Vater, der die Erde mit einem Sternenkranze, die Welt mit einem Sonnenmeere umgiebt, damit sold) äußere Pracht seinem Ange zum Wohlgefallen sei. Was drinnen ist und leidet und verzweiselt, er kehrt sich nicht daran. Wer auch stellt ihn dasür zu Gerichte, er ist der Stärkere, und um den rohen Gebrauch seinen Kraft zu beschönigen, neunt er sich den alleinig Weisen. Neunt er sich?

Waren es nicht die menschlichen Knechteselen, die aus dem uns unbekannten Etwas einen gütigen, allmächtigen und allweisen Gott herausgeklügelt haben? O, der Trägheit, die sich für das, was sie selbst thun und sein sollte, einen Gott beilegt, der es für sie thut und ist! Gott hat Menschengekalt angenommen, um die Welt zu erlösen. Ich habe einen Pfassen gekannt, der so fromm war, so seit im heiligen Glauben, daß er wußte, wie Gott auch dann die Welt erlöst hätte, weum er als Kürbis aus der Erde hervorgewachsen wäre. Und so viel Vernunft haben sich es die Leute kosten lassen, um einen Gott herzustellen, der für sonst nichts zu brauchen ist, als zum Schrecken armer Seelen.

Das war eine der verschiedenen Stimmungen, welche den armen Mann durchzogen. Bu anderen Stunden bunfte

ihm Alles wieder anders.

Benn es mir blos nach dem himmel gelüstete, sagte er sich einmal, so erbettle ich ihn nicht von Gent, solwenden von dem Menichen. Bom Kind die Unichuld, vom Jingling die Schönheit, vom Manne die Kraft, vom Greise die Gitte, das zusammen gabe den himmel auf Erben. Der wird mir versagt. In Gottesnamen, so klope ich dei mir selber an. In meiner Macht liegt es, daß ich silhne, daß ich im Geiste so werbe, wie ich mir gefalle. Das ist der Himmel und Gott in ihm.

Es war im Hochjonmer. Bahnfred strick durch die Walder. Beisvellen vergaß er ans's Gehen und hörte dem Jirpen eines Vogels an, der in dicktefter Gruppe des Zannichts ein Hoeim hatte, ein Hoeim, an dessen Pretter bie Spinne ihre Gitter geschmiedet. — Der Wensch versteht in der Regel an fremdem Sange nur das, was er selbst schon erschren vober empsunden; im wortlosen Liede, in der Musst finder er genau so viel, als er ledbs shangen hat. Und so war Bahnfred, der Gottsucher, auch geneigt, des Vogels helle

Stimme für eine Offenbarung gu halten.

Er fdritt über grune Baldwiesen bin, ber hoben Baume blauer Schatten, in Commertagen nur furg, befäumt mit feinem Balddufte mild den Rand. Gin Meer von fliegenden Thieren erfüllt die Luft, von der fleinften Dide bis gum langfpiefigen Sornuf, von ber flingenden Balbbiene bis gum ichillernden Schmetterling, vom hupfenden Benpferden, bon ber garten Salmfliege abwarts bis gu jenen ungegablten Infecten, welche die Dude noch für einen Glephanten halten, und welche bes Banderers Geftalt wie mingige Staubchen umgauteln - fie alle gufammen geben mohl ben Schleier, welcher an heifen Tagen über ber Gegend liegt. Bas bat ba ber feidenfeine Fliegenichnapper für gute Zeiten! Go oft er ben Schnabel aufthnt, verirren fich in benfelben ein paar Dingelden, Die am Bormittag geboren werden, gu Mittag Sochzeit halten und Rachmittage verungluden. Erlebt eine Die Stunde, ba die Schatten fich behnen fiber Die Biefen hin, fo froftelt es in bobem Alter und ift vergangen, ebe noch bas Connengold von ben Bipfeln ber Banne fdmindet.

D Jugend ber Welt! Alles Geftirne geht ben ewigen Lauf vom Morgen zum Abend, nur die Wolfen ziehen ben Weg gurid. ein sehnsuchtsvolles Erinnern nach Dir, ver-

gangene Jugend ber Welt . . . .

"Auch Ahnfred hatte eine Seele, die lieber nach eine wärts schaute, als nach vorwärts. Huchte eine Seiges ruhende Gesche Dort war eine Weiges ruhende Gesche. Dort war seine Witter, dort war sein Nicht, dort war er Mind gewesen, dort hatte er ein Kind gebalt. Alles sledtlich Gelicht war dort gesommen und hatte sim besacht in seiner Itelian Verstigte. Villes sit vorbeit, und jener heitigen Zeit willen hat er nicht das Recht, der Welt zu fluchen. Er war der redlichfien Berthumb des Mensch, der Arbeit zu fluchen. Er war der redlichfien grund geworden, er war groß adgewichen von den Argein der Freichertigen — eine gute Actiordnung muß es sein, welche die bösse That is strenge führt.

Und er hat doch wieder Freude, denn eine Offenbarung geht ihm auf, er beginnt in der Natur die Schönheit zu feben. D Menichenauge, wie ichon giebt sich dir die Erde!

Sein Blid fliegt in das Bergrund hinaus weit über Blammenring, die Sonne leuchtet bort nicht helter, als hier, der hinmel wollbt sich wie ein schirmend Zelt über Alles. — Reicher Trammer Du! Rennst On das herrscher

paar über die Gegend, so weit das Auge reicht? Deine zwei Augen. Dem Gärtner gehört wohl der Apfel, aber Dir der grüne, saufelnde Baum; ihm gehört vielleicht der Stamm, Dir der weite, blauende Wald. Anderen gehört das Einzelne, Dir das Ganze. Prangt der Garten, haft Du den Genuß; geht er zugrunde, hat ein Anderer den Schaden. Zene neunt man reich, Dich heißt man arm. Jenen zieht die Welt zu ihren Säckeln ein, Dir zu Deinen Sinnen.

Traurig bift Du? Ei laß, so schreit der Uhu. — Hunger haft Du? Geh, so singt der Rabe. — Rach Leben burftet Dich? Weißt Du, was ein Bergquell ist? Wenige

wiffen es, Benige find werth, es zu miffen.

Alles, was aus den Brüften der Natur hervorgeht, ist flar und rein. Bielleicht war auch der Quell der Menschheit einst hell und frisch, und der Strom hat sich nur getrübt auf seinem weiten Laufe, da er den Staub der Welt mit sich rif, hat sich in den plaulosen Weiten versoren, in steten Bellenkämpsen verbittert, so wie das Basser des Meeres bitter geworden ist, welches erst wieder zu seiner Reinheit gelangt, dis es in den Wolken gegen Himmel gestiegen, zur Erde gefalsen und aus derselben neuerdings hervorgegangen ist.

Erlöfung in ber Auflöfung, und nach dem Hinfalle beffere Urftund', dahin zielten unwillfürlich, wie der Magnet

nach dem Rorden, all' feine Gedanken. -

Weit hinter ben Bergen, im sonnigen Flachland schimmersten gelbe Flächen. "O glückseliges Land, wo die Glocken und die Sicheln klingeln!" rief Wahnfred ans. Ja, dort ist Frieden, dort ziehen die Schnitter zur Ernte, und das Erdsreich hat seine Arme, seine Brusi geöffnet, bietet all' seine Früchte, seine Blut, seine Brusi geöffnet, bietet all' seine Früchte, sein Blut, sein Herz dar; so dankbar ist es, daß man ihm vertraut hat in den ersten Leuzen, da so Bieles noch starr war und gran, und der Landmann sein Korn in die seinchte Scholle gelegt hat. Mit Kornblumen und mit den Purpurbliithen des wilden Mohn hat sich das Feld für seinen Opfertag geschmückt, mit erdwärts geneigtem Hampte erwartet der Halm die Sichel . . . .

Wann wird zu Trawies wieder Ernte fein? -

Erstarrt find nun die Traumbilder da oben, als ware himmel in tiefen Schlaf gesunten. Die mandernden Gestalten find ohnmächtig geworben auf ihrem Bege gegen Morgen bin, noch brangen die hinteren nach und in der Stockung schiebt fich eine in die andere; eine fteht der andern vorm Licht und fie erblaffen und verdüftern fich und liegen

gran und fdwer wie beifes Blei am Simmel.

Und wie Alles ftill ift und felbst die Mücken fich unter die Schirme ber Germen und Gentianen bergen, gleichwohl der Sonnenbrand auf Angenblicke fich dampft, um bann aber noch heißer hervorzubrechen - hört man etwas, als ob in der Ferne ein Wagen über die Brude der Trad rollte. Er ift bald barüber hinweg, bann wieder Stille, und die Baume fteben bewegungelos, von der Hitze erschlafft, erftarrt. Ueber ben Trafaut hat fich eine mattgraue Wand aufgebant, und jo oft beren vorgeschobene Ruppen bor die Sonne machsen, geht ein fahler Schatten über bas Waldland, und wenn die Sonne wieder ans ben bewegungslos fcheinenden, mildmeiß beränderten Wolfen hervortritt, ift die Nebelwand um fo finfterer, als fame beute die Racht durch leuchtende Ungeheuer einmal bom Untergang ber ber Sonne und ihren glorreichen Schaaren feindlich entgegen gezogen.

Wahnfred Schließt die Angen, er finnt, wie es ware, wenn die Natur einmal in Lähmung verfiele und der Erdball ftunde ftill, und die Sonne ftunde auf bem gleichen Glecke und mußte brennen, immer gleichfort brennen. - Drei

Nächte nimm hinmeg und es ift Alles todt . . . .

Bon Neuem rollt ber Bagen, er ift naber, die Brücke

ift länger.

Wahufred schlägt die Augen auf, wie gang anders fieht's jest am himmel aus. Berriffene, weiße und dunfle Wolfenballen, dahinter gedämpftes Grau, in welchem die Sonne bereits ertrunten ift. Ueber die Zinnen des Trafant wälzen fich fdwer und dufter ungeheure Bolfenmaffen und fahren nieder an dem finfter blauenden Bewände und ichlagen an die Sohen des Riticher und der Wildwiesen.

Se nurren Donner, der Schall vernag die dichten, auch iifden, auch inkenden Rebel nicht zu durchdringen und schlägt wie ein halbersicktes Röcheln aus Dir. Die Blige guden nur in schwachen Schimmer durch die Nebel, aus denen hier und dort weisse Geslode hervorspringt. Die accensibertsaenden Berge sind nicht nuch zu feben.

Co finfter ift es, bag gwifden ben Zweigen ber Sagebutte zwei Leuchtfafer ichimmern. Roch ichreit eine Umfel, man weiß nicht, jur Warnung ober jum Bebete. Ein Beier fchieft iu's Bewipfel nieder, der hat fich auf feinem Raubguge in die Debel verirrt nud ift von einem Bindftoft bodenwarte gefchlenbert. Run fahrt's an, von oben ber und ben Berg heran tommt's in finfteren Saufen, Die Baume pfeifen und rafen, bas Gevogel flattert angftvoll auf. Im Beibefrant felbit fauft ber Sturm und ichlendert Sand und Erbe empor. Ein blendendes Renerband ichlagt in den Luften ein ungeheures Erudenfreng und mo es fcmetternd gur Erde fahrt, ba lodert ein Baumftamm. Gin Deer von Nebel mallt, fliegt gergauft und gerfett zwifchen ben frachenden Banmen. Die Bolfen brechen und fallen in Mluthen nieber. Jest fpringt Ctaub, Dloos und Reifig emport gur Bobe, jest ift es von muchtigen Gistornern tief in ben Boben gefchlagen und jest fahrt Alles, Salm und Aft, Stamm und Stein in brannen, brandenden Bachen ber Tiefe gn. Bahnfred fieht nichts mehr, als bas wirbelide Gran, von rothen Lichtern burchfabren, bort nichts mehr, ale bas Braufen wie auf wilder Gee. Das Rollen ber Steine, bas Sturgen ber Baume, bas Rrachen ber Blite. es ift Gins geworden. Bie wenn ber Sauch eines Gottes bie Schopfung wieder in ihr urfprungliches Chaos gerblafen hatte, fo wogen die Glemente burcheinander, als follten fie fich eins im anderen löfen,

Bahnired ift hingeschlendert worden in junges Dickicht, Hern und Sehen wergeht ihm, aber die Pulsschäftige seines herzens klingen in vandersamer Weise. — Du armes Weinschaftlingen in vandersamer Weise. — Du armes Weinschaftlingen ind haft and gehabit; wie tindsich war Dein Meid, wie ungezogen Dein Jorn, wie kleinlich Deine Bosheit gegen diesen Jorn der ewigen Gewalt, die mit Einem

Schlage Alles racht, Alles erlöft. — Du haft auch geliebt! welch' wäfferige Befühlsfeligfeit, welch angftliche Gigenfüchtelei, welch' fdmacher Minth, welch' fadenscheinige Leidenschaft gegen die weltverzehrende Gluth, die Alles vereint und in der Bernichtung Alles gebart. Deine Leibenschaft ift ein Sturm im Glafe - und Du magft Den, ber ba in ewiger Große gurnt und zerschmettert, armseliger, menschlicher Motive zu zeihen! Du wimmerft um fein Erbarmen, oder Du ballft die Fauft, um, bevor Du untergehft, sciner Bruft einen Schlag gu versetzen. D. du bist kindisch. Du siehst Deinen Reind im niedersausenden Gife und weißt es nicht, wie lange fich bie Tropfen gefträubt haben, bis fie ber Froft erftarrt, ber Sturm hingeworfen hat. Du meinft, ber Sturm wolle Dich verberben und beufft nicht baran, wie verzweifelt bie ungleichen Warmeschichten miteinander gerungen haben, bis die milbe Sagd ber Lüfte anhub. Und ber Lüfte Schlachtenplan, er wird gemacht bei ben Sternen. Alles und Alles liebt die Ruhe, wie Du und wird regiert von außen, wie Du und muß der Alleinheit gutrachten, wie Du. Der Alleinige aber vernichtet und bant absichtslos, er will fich nicht nüten und Dir nicht ichaben. - Du bift ja fein, bift ein gitternbes Barchen an seinen grauen Locken. Du bist ein Blatt im Kartenspicle und wirft auf Deinen Boften gestellt, jett gewinnft Du, jett unterliegst Du, jest wirft Du miteingemischt und bift so viel und so wenig, wie jedes andere. Du befampfest scheinbar die übrigen Blatter und fie befampfen Dich, aber Ihr gehört ausammen und für das Bange fann das Spiel nicht verloren sein. Unheilvoll ist nur jene Gefahr, die der Mensch sich selbst bereitet, benn auf foldem Bege begegnet ihm das bofe Bewiffen. Im Streit ber Elemente mag er ruhig fein; in welche der auf- und niederspringenden Wagschalen er auch geworfen wird, er dient dem Gleichgewichte, ce wird wieder bas Ebenmaß herrschen und bas Zünglein friedlich nach aufwarts benten, wo bes Ewigen Sand an ber ftrahlenden Sternenkette bie Bage halt . . . . Co bas Sinnen bes gottsuchenden Wahnfred. "D, Du Narr!" rief er einst zu fich felbit, ba er fühlte, wie es in feinem Saupte mirr mar.

"Narr?" fragte er sich bann, "wer? Fit es benn Narrsheit, bei Ihm sein zu wollen? Die Mär erzählt, ber Alten Gott hätte Donar geheißen. So rufen wir hente noch aus: O, Gott! ober Donar! Und die Leute verstehen: Du Narr; Borte entarten wie Geschlechter. Donar hat Blige geschlendert

- im Fener find' ich ihn wieder." -

Der Sturm ist vorüber. Die größten Bäume des Waldes sind gebrochen, tief unten über die Wiesenstäcken wälzt sich noch der Schutt, brausen noch die braunen Wasser. Halle geschwemmt. Der Trasank steht in schaften Bilde da, leichte Nebelslocken schweben an seinen Wänden und die Luft ist tiist wie Kellerhauch. Das Thal der Trach ist weiß; ein Stück Winter ist krachend hingeworsen worden. Die Verge jenseits stehen in voller Klarheit, keiner ist gestürzt, über den Waldungen steigt da und dort ein blaues Rauchwölklein auf. Leichte Streisen durchziehen den Hunnel, die hingehende Sonne lächelt ein "Gute Nacht" zurück. Fern über das Flachland grollt die Wetternacht dahin und auf ihrem stahlgrauen Grunde, wie aus den gezähmten Flammensplittern der Blitz gebaut, steht das hohe Halbrund des Regenbogens.

Wahnfred geht feiner Butte gu. Was ift die Luft fo rein! Reine einzige Mude, fein Schmetterling, fein Benpferochen mehr! Wer die Millionen der fleinen Todten gablen

fonnte! Da ift ein Weltgericht vorbei.

Nun fommt die ruhjame Nacht. Alles im Frieden, nur aus dem Thale dringt lauter als sonst das Rauschen der Trach. Die Wildwässer haben auch jene Schrift ausgelöscht an der Dreiwand. Aber Wahnsred sitt ruhelos in seiner Hütte, und sinnt und träumt. Fast will er heute vergessen auf die Vergangenheit; er deukt daran, was werden soll. Er möchte die Vande zerreißen, die ihn an die Vorsahren und ihre Satzungen binden, durch sie geleitet hat er der Gemeinde Trawies die Neligion getödtet. Einen neuen Gott nuch er ihr suchen.

Tief war es schon in der Nacht, die schlassofen Augen des Mannes, der vor der Hütte saft, ferten in die Gegend

hinaus. Da sah er unten am Hang zwischen den Stämmen ein Lichtlein slimmern. Es glitt langsam hin und her, es kam näher. Und als es nahe war, trat über dem Flämuchen rosig beleuchtet ein überaus schönes Mädchenangesicht hervor.

Sela trat vor ihn hin und fagte die Worte: "Der

Feuerwart übergiebt das Feuer." - -

Sela war nicht zu bewegen, im Haus auf bem Johannesberge die Stunden der Nacht abzuwarten. Allein, wie sie bergwärts gestiegen war, stieg sie thalwärts. Die hohen Tannen standen so start und hoben noch höher ihre knorrigen Kronen, seitdem sie wieder einen Strauß mit dem Sturme so glücklich ausgesochten. Zwischen ihrem sinsteren Geäste glitt das weiße Mondlicht nieder, wohl eine mangelhafte Leuchte für die Wandererin, welche ihr Licht auf den Berg getragen hatte und nun in Wald und Nacht still und zitternd zurücsschritt. Oft strich ein Mondenstrahl über ihre Gestalt und da leuchtete es wie tropfender Thau auf ihren Wangen.

Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt, nun durfte fie ihr eigen fein, nun kounte fie ihr Elend beschauen und darüber weinen.

An diesem Tage, mahrend die Wetter mutheten, war es mit ihrem Bater aus geworden. Bor dem Fenerschein eines Bliges hatten die Wimpern seines Anges noch gezuckt, dann

maren fie ftarr geblieben.

Nun ging Sela heim, um an der todten Gestalt zu wachen. Als sie an der Berghalde über einen Holzzaun stieg, sah sie die schwarze Gestalt nicht, die neben dem Zaune stand und die jetzt, da sie vorüber war, sich zu bewegen begann und ihr nachging. Sela eilte hastig und immer hastiger abwärts, als hätte sie es geahnt, daß sie versolgt werde. Aber plötzlich stand sie vor der brausenden Trach und konnte nicht weiter. Das Wildwasser hatte den Steg fortgerissen und bie Wellen schugen zornig über das Ufer hinaus.

Wegen Trawies fin ift bas Thal offen, geht ber himmel in einer blaggrauen Scharte nieber zwischen ben schroffen

Bergen. In biefer Scharte ftand ber Mond.

Sela stand still und überlegte, was hier zu beginnen sei. Da nahte ihr die schwarze Gestalt vom Zanne und sagte ben Namen: "Sela!"

Sie erschraf nicht, sie kannte die Stimme wohl, konnte

es aber boch fann glanben, daß er nahe fei.

"Sela," sagte er, "fürchte Dich nicht vor mir, ich bin Erlefried."

"Bie tann es sein, daß Du da bist?" war ihre Frage.

"Das ift fein Bunder, ich bin hierher gegangen. Nimm nur meine Hand, ich will Dir's gleich erzählen, aber wir muffen ein wenig in den Bald zurückgehen, hier schreit das

Waffer fo fehr."

Er führte sie vom Bache hintan und sagte: "Das hentige Gewitter ist so mächtig gewesen, daß mir die Angst gekommen ist, es könnte Eurer Hitte was zustoßen. So bin ich in den Dürbachgraben herabgestiegen und da sehe ich Dich des Begs mit einem Laternenlicht gehen. Es wird schon duntel und ich solge Dir. Zu Trawies kann sich keine Maid auf ihren eigenen Schutzeugel versassen. Ich habe gemeint, Dein kranker Vater hätte Dich zur Koselarztin geschickt, aber Du bist auf den Johannesberg gestiegen und da habe ich Dich erwartet."

"Erlefried," antwortete das Mädchen, "daß Du so zu mir bist — ich dauf' Dir's allerwege, nur muß ich's sagen, meine Angst ist jeht zweisach. Du weißt doch, die Leute

dürfen Dich nicht feben."

"Deswegen gehe ich in der Nacht," versetzte der Jüngling, "und wer mir begegnet, dem erscheine ich als Gespenst. Es ist ja noch ein Glück, daß es Gespenster giebt. Ich wollte sür heute nur, wir wären welche, daß wir über diese Wasser sliegen könneten. Heriben können wir nicht bleiben, wenn wir nicht unten am Gestade, auf dem Steingrunde, wo mein Vaterhaus gestanden ist, übernachten wollen. Nach Trawies dürsen wir nicht hinauf, und da, wo wir stehen, können wir uns nicht zu Schlafe legen."

Da schlug Gela vor: "Wir fonnten zum Haufe auf bem

Johannesberg emporfteigen."

"Ich haffe die Leute," antwortete Erlefried.

"Da oben wohnt Dein Bater."

"Ich weiß es. Bor meinem Bater fürchte ich mich." Sela schwieg. Sie dachte über das Wort nach, welches ein Sohn hier gesprochen hatte. Er fürchtet sich vor seinem Bater.

"Mich baucht immer," fagte Erlefried beflommen und

brach fein Wort ab. "Was meinst?"

"Wich baucht, in Trawies gehen Leute um, die sich dem Teufel verschrieben haben."

"Um Gotteswillen, Du wirft body das von Deinem

Bater nicht vermeinen!"

"Wenn ich auch just das nicht fagen will; ich kenne

Andere, die für folche Sach' nicht zu gut find."

"Erlefried," entgegnete nach einer kleinen Weile das Mädchen, "daß ein Meufch sich dem bosen Feind verschreiben tunnt, ich glaub' nicht recht d'ran."

"Ich glaub's mohl. Wenn Einer nur will. Aber mit

Ernft wollen muß Giner."

"Geh, wer wird benn bas wollen!"

"Wer? Leute genug, die es möchten, daß ihnen Alles nach Wunsch ginge. Sie selber bringen es nicht zu Weg; der Herrgott, gesetzt, die Trawieser hätten einen, läßt sich auch nicht allemal brauchen. Sucht halt der Mensch nachher wen Andern. Wir thäten auch Einen brauchen, der uns über die Trach trüge."

"Du haft ein fündhaftes Reben, Erlefried, wir fonnen

uns ja einen Steg legen."

Das Steglegen wäre ein unbedacht Beginnen gewesen, benn die Trach war noch immer im Bachsen; jetzt kamen erst die Wasser ans den hintersten Hochschuchten des Trasank, sie wälzten Gestein und Erdreich mit sich und manches Geräthe aus Häusern und Schennen. Aber dort, wo zwei Felsenbänke den Fluß einengen, hatte der Sturm einen alten Lärchenbaum über quer geworsen und das war ein Steg. Das dichte Geäste bildete einen sörmlichen Wald auf dem Stege, durch welchen sich die beiden jungen Menschen mit

Gefahr und Mühr winden mußten. Sela schwiegte sich mit dem einen Arm an den Jüngling, während er sich wacker von Ast zu Ast griff und die Gefährtin zu stügen suchte. Wie sange war jener liebliche Sonnenwendunorgen schon vorbei, du Erlefried sie wie hente über die Trach sührte! Was war das für eine sonnige Stunde, für eine glückliche Zeit gewesen! Aber jenem Sonnenwendtage entseinte der Dämon, der heute herrscht zu Trawies im Vereine mit den wisden Mächten der Natur, wist und zerstörend wie die aus dem Hochgebirge niedersahrenden Fluthen, über welche das junge Vaar nut schreiten mußte.

Endlich naren sie am anderen Ufer, und als sie zur Freiwildhöhe hinanstiegen, erzählte Sela von dem Tode ihres Baters. Erlefried wischte ihr mit seinen schlanken Fingern die Thränen aus den Binnpern. "Ich will Dir Deinen Bater bestatten helsen, so wie Du mit mir warst, da ich meine Watter begrub. Wir legen ihn im Wald recht tief zur Erde und wälzen Steine auf sein Grab."

Sie schwieg. Wie biefer liebe Mensch so lieblos sein fann! Begraben, begraben!

Dann gingen fie über die Sohe bin.

Der Himmel war wolkenlos geworden, der Mond schien überaus hell und milb und warf schwarze Schatten, sein Schein war fast warm. Kein Thierchen rauschte in den Zweigen, keines zirpte im Grase. Selbst die Füße der zwei Menschen traten leise auf. Erlefried und Sela gingen nahe beisammen und ihr Schatten war wie ein einziges Wesen mit zwei Häuptern. Erlefried fühlte sein junges Leben.

"Ich werbe Dich nicht verlaffen, Sela," sagte er, "ich werbe bei Dir sein in Deinem Hause und Dich hüten, wie Dich Dein Bater gehütet hat, und Dich liebhaben, wie Dich

Erlefried bis auf diefen Tag lieb gehabt hat."

"Du wirst bei mir sein," hauchte bas Mädchen tief

"Ich werbe heute bei Dir sein," stieß er furz und scharf heraus, "ich werbe nimmer von Dir gehen. Ich werbe in alle Emigkeit bei Dir fein." "Bente nicht," flufterte fie.

"Heute, Sela, heute. Du zündest das Fener an, ich verschließe das Jaus, da gehören wir nicht nucht zu Trawies. Wir sliehen nicht hinaus in's fremde Land, wir fliehen in uns selbst hinein. Wir gehören unfer. Sela! Sela!"

Saltig riß er sie an ich und fiste sie auf die Stine, auf das Auge, auf den Mund wollte er sie fassen, der preste sie ihre Hand und seine Stypen und drüdte ihn zurück. Er zog sie rach mit sich sort gegen das Hauschen im Durbacharaben.

Seld ließ sich ziehen. Sinmal, zweimal schling leise eine Beibenruthe auf ihre Achsel, Zweige ber silbern schimmernben Weiben, die auf dem Moorboben standen und dem Baare

nachfahen, nachwinkten.

"Erfefried und Sela eilten, liefen, rojeten bahin und abwarts durch den Wald, wo es naß war und tühl und wo Schutthausen von Sissonnern lagen, und wo in der schwarzen Nacht das Mondicht tropsenweise hing hoch im Gezweige. Sie sagten nigts, die eiltende Rüße waren der einzig Ausbruct übres Fühlens. Sela sehnte sich arch der ber einzig Ausbruct übres Fühlen werden, die einer Baters und empfand Aught, se naher sie der Stitte kaune. Der Jüngsling, urplöglich umfangen von dem Flammenrtinge leidenschaftlicher Liebe, dachte nicht an den Todern, Frest schwerzeiger der der für einen dies Wurzelstränge und die Steine. So glitten sie abwärts und immer vernehmlicher wurde das Nausspeken des Dütedages.

Nun waren sie in der Schlucht, und als fie über das Gefälle und Geschütte dahinkletterten und unficher auf- und abgingen, schauend, forigend, suchend, blieb Sela plottlich

ftehen und rief: "Die Butte ift nicht mehr ba!"

"Bo foll fie fein? Sie wird weiter unten ftehen." "Sier, dahier, gegenüber dem großen Stein unf fie

fteben. D Gott, ba ift ein neuer Berg, Erlefried, Erlefried! bie Butte ift verschüttet!"

Eine Berglehne war herabgefahren mitsaumt Baum und Strauch. Sela warf fich auf ben Schutt und wimmernb

grub sie mit den Händen die Erde auf, dis sie Erlefried zurückträngte und die Worte sprach: "Siehe, Gott ist noch in Trawies, er hat Deinen verstorbenen Vater begraben!"

Dieses mild und sinnig gesprochene Wort des Jünglings öffnete die Schleußen ihres bedrängten Gemüthes, sie weinte heftig. "Gott hat ihn begraben!" Dieser Gedanke that ihr wohl zu solcher Zeit, wo sie davor gezittert hatte, ihren Bater ohne Glockenklaug und ohne Segen in die Erde legen zu müssen; wo sie auch gedangt hatte davor, in der finstern Hitte fortzuleben, sei es allein, sei es mit dem Freunde. Fest ist Alles vorbei, hier wendet sich ihr Weg.

Sie haben sich hernach auf den großen Stein gesett, der neben dem Wasser des Dürbaches aufragte und an dessen Flächen zartes Moos wuchs. Dort saßen sie die Nacht und schauten hin auf den ungeheuren Grabhügel. In Ersefried hatte sich jene Gluth, die ihn vorhin über Berg und Thal gejagt, aufgelöst in die Wärme der Theilnahme und der

Andacht.

Er wollte zu ihr sprechen, aber sie hörte seine Worte nicht; die wilden Wasser betäubten rauschend ihre Gesühle. Der Mond sank gegen das Gewipfel der Bäume hin und da gingen zwischen demselben die Schleierstreisen des Lichtes, legten Silber auf die Steine und Funken in die Wellen und die Gesichter der beiden Menschen schienen blutlos zu sein. Ein breites Band ging durch eine Wipfelscharte nieder auf den Schutthigel, aus welchem in weißen Splittern noch die Strünke frischgebrochener Stämme ragten. Ein geheinnissvolles Weben ging und der Mondäther verdichtete sich zu blassen Gestalten, die auswärts und niederwärts stiegen, wie die Engel auf der Jasobsleiter.

"Scla," sagte Erlefried und legte sein Haupt an das Röpfchen der Jungfrau, so daß seine langen Locken hinabwallten über ihre Stirne, "Sela, siehst Du, wie jest die Altwordern herabsteigen zu Deinem Vater, der das Uhnfeuer gewartet hat? Jest tragen sie ihn auf der lichten Straße

in den Himmel."

Als über den blauen Baldern des Tarn die Sonne emporftieg, führte Erlefried die zagende Gela in bas Saus des Bart ein.

Er erzählte, mas geschehen war und bat den Bart um

Unterstand und Schutz für bas Mabchen.

"Dein Bitten, Erlefried," entgegnete ber Bart, "ich weiß nicht, wie ich es foll deuten. Ja, ich will dem Rinde eine Sut geben, fo lange ich felber eine habe. Ich nehme bie Gela gern in mein Bans; nur, Erlefried, Du haft es ja erfahren, daß wir oft nicht miffen, mas wir effen follen."

"Ich sammle meine Nahrung im Bald, wie ich es bisher

gethan habe," fagte bas Madchen.

"Und wo sie schlasen wird?" meinte der alte Mann. "In der Scheune auf dem Hen," schling Erlefried vor. Das Weib des Bart stand dabei; sie hatte schon ein Weilchen die jungen Leute betrachtet, die so marmlebig und fo ahnungsloß nebeneinander baftanben.

"In der Scheune mogen die Mannesleute fchlafen," fagte fie jett, "ber Erlefried und meinetwegen auch ber Bart; die Daid foll in der Stube fein, ihr Bett neben dem meinen."

Dem Bart war's recht.

Aus berfelben Beit berichtet die Urfunde das Sterben des Tärn.

Der Tärnwald mar bis zum Riticher bin fast eine Beviertmeile groß und lag an ichonen Commertagen wie ein ftiller. tiefblauer Gee unter bem Simmelsgezelte, Scheinbar ruhend und ichlummernd auf weltfernem Belande. Das unendliche Leben und Weben in feinen schattenfühlen Grunden fah man nicht. Das millionenfache Entstehen und Bergeben ber Befen, die Lebensluft und das Sterbensweh, die warmen Derzichlage und die heißen Rampfe all' um das leben, das nimmer raftende Ineinanderzittern, Auf- und Riedergeben. wie es in dem Webstuhle des Waldes ift, ununterbrochen bei Tag und Nacht, zu allen Zeiten bes Connenjahres, wer achtet es?

Und im Tann, wer wogt es, verlorener Menischen Treiben gu verfolgen? Die Baune verstüllten es lange mit ihren wuchtigen Telenen. Travies war scheindar ber Mittelpuntt, bort wickelte fic jeinbar eine Art von Gemeinbeben ab, doer tief in den Wäldbern darg fich und wob ein Anderes. Mancher ber Alten von Travies fiaumte ja, vie fich das von aller Welt herbeiströmende verworfeuste Gesindel allmässich von selbst ihrebeiströmende verworfeuste Gesinde allmässich von selbst wieder verloren hatte. Sollte es sich zu gut füssen für Travies oder sollte es noch Mergeres sieden?

Der Tarn mar wie ein gothijder Bau gegen ben Rundbogenftpl ber Laubmalber braufen im Lande. Der Taru mar eine brohnende Orgel im Gegenfate ju ben faufelnden Bufchen ber Dieberungen; ber Sturm jog baran ben Blafebalg. Der Tarn war bie Nacht, aubere Balber waren bie Dammernua. Der Tarn beftand jumeift aus Richten, bie nicht von Denichen gepflangt worben waren, bie in wilber Rucht bem Samen ihrer Bater entfproffen auf ber brannen Erbe ftanben. Seit Menichengebenten und Sagen hatten die Sochwalbungen bes Tarn geftanden; Sturme, Schneebruche, Balbbranbe und Solgfäller vermochten biefem Balbe nicht viel anguhaben; alljährlich folupften bie rothen Ranchen und bie brannen Bapfchen hervor ans bem Gezweige, wehte ber Fruchtftanb burch bas harzige Beafte, flogen bie beschwingten Camen nieber in bas Moos ber Gabelrabne und bes Biberthrons. und amifden ben Burgeln ber alten feinten junge und bie moridenben Stode murben Biegen für neue Stamme: hoch oben neben ben gefnickten Kronen muchfen frifde Bipfelden, und aus jeber Bunbe quoll urfraftig neues leben.

Mancher vom Sturme hingeworfene Baum, bessen mitzige Burgesicheibe hoch gegen Hummel stand, grünte eine Beile noch fort auf seiner Bahre und wollte nicht eher beriterben, als bis er aus seinem bemooften Körper neue Sproßeitinge in helter Zugendfrische erstehen sah. Aubere seinen Bedingen ungenube an ber Fruchtbackti ihres eigenen Bobens,

sie wurden harzlos, herzlos, ternfaul. Wieder andere Baume maren übermittig und fanden auf Stelzen, als wollten sie hoch über bie Nachdaru siuausbliden in die weite Welt. Auf alten Stöden waren sie gewachsen, und als die Stöde in eitel Erbe zergaugen waren, da sessife siener Boden unter den Füsen und sie standen wie auf gespannten Klauen, und nuter dem Wurzelgestechte durch verfolgte das Wiefel

bie Gibechfe und ber Bolf ben guche.

Der Schmaroter gab es im Tarn übergenug. Der Richtenblattfanger ftach in Die garten Zweige, baf fie Auswuchse befamen; ber Rrengichnabel big bie Bluthengapfchen ab, bas Gichhörnchen that basfelbe; ber Ruffelfafer gernagte bie Rinben junger Sprofilinge und ein Falter mar, ber fich in buuflen Sabit hallte, ein gleigendes Thier, die Ronne geheißen, ber frag bie grunen nabeln, bag bie Baume lungenfüchtig murden; ber Rieferspinner frag in beispiellofem Beighunger bas Benabel ber Fohren auf. Der Rieferspinner war ein gefährlicher Seind und gab, um auch bie fommenbe Beneration mit Unheil gu berforgen, gern feine ungabligen Gier in bie Stamme ab. Da tam aber bie Schlupfwelpe und legte ibre Gier in bie Raupen ber Ricferspinner. Bobl gebieh bie Schmetterlingfraupe trot des nagenben Burmes im Annern bis gur Buppe, baun mar's ein Schmetterlingsleib mit einer Befpenfeele, ber Leib fant balb ber Erbe gu, die junge Schlupfweipe aber flog inftig empor über bie Bipfel ber Baume und die Riefer mar erloft von ihrem Feinde.

Abhl gab es Bestände, die von Holzern bingeworfen wurden; sagte ja einmal ber Feuerwart das Wort: "Den Bämmen geht es wie den Meuschen, in ihren besten Adren müssen sie nacht eine Abren Edmann nob en umschlichten Sedemann, kandste seine Jand in die Samen und wehte, itreute sie hin über die kasse Sanden und wehte irtente sie hin über die kasse Sanden und wehte einem Granisgrunde sort. Bämme waren darmter mit viesen hundert Jahren an Alter, mit viesen hundert Jahren an Alter, mit viesen hundert Anfren au. Hete, mit viesen hundert Kuff au. Holz, wei Mämmer verundeten nicht, sie zu unspannen. Son zenen

bie am höchsten sanden, waren die verkrüppelten Wipfel und keise gegen Worgen hin gebogen, daß es steitig zu sehen war, als sahre ein westlicher Sturm in sie. Aber gerade dieselben bogen sich im Sturm nicht, farr und trotig sanden sie aufrecht und in ihren Kronen nistete der Sabickt.

Sie und ba ftand auch eine Weißtanne, eine freundliche Carche; aber verwahrloft und wie in ber Fremde fummerten biese Baune im bufteren Tarn und genoffen bas Gnaden-

brot bon ben Fichten.

Einige meinten, hier sei die Stelle, wo vormaleinst bem peiligen Jäger Custachius, da derselbe noch ein Heibe gewesen, der hirsch mit dem Eruciste zwischen dem Geweihen erschienen sei. Aubere behanpteten, das Kreuz sei von solst auf der Bunres gesprossen mid an Größe und Gestalt genau jenem gleich, an welchem Christius ge-

ftorben.

Wieder Andere wuften zu ergähsen, diese Kreuz ftamme von dem grünen Wolfgang her. Der grüne Wolfgang war vor dieser Zeit der Schrecken der Förster gewesen im Tärn; er hatte steis Reiser, Blätter und Blüthen vom grünen Wald an seinen Neideru getragen; auch sein hut, sein Rock, seine Strümpse waren grün, sein haar und Bart war weiß, sein über seine Weite, glurt er ing und autresten telen tropulaüber seine Beime. Allmählich fam eine lluruhe über ihn, er seutzte und stöhnte und als er endlich erwachen konnte, da glund er sich in der Kühle der Abenddaumerung. Der Mann erhob sich raich, blickte bestommen in s schlante Gestämme, blickte zu den Wippfeln auf und eilte seinem Hause zu. Und bald nach diesem Kaase hat er an der Seille, wo er gebald nach diesem Kaase hat er an der Seille, wo er ge-

ichlafen, bas Rreng feten laffen.

Der alte Förster lebte hierauf noch eine Weile fort; endlich aber starb er, ohne bag bie Leute ersahren hatten, weshalb ber Keger in dieser Wildniß das hochragende Bilb errichten ließ.

Der grüne Mann war der lette Förster gewesen im Tärn. Nach ihm wucherte der Bald wisder und umunschränkter als je. Nun hatte er keinen Meister mehr. Manch strohender Banm blickte höhnend nieder aufs Krenzbild. Du scheinheisse diesen betrend holz, was wisst Ou?

 aber ben Bein muffen bie Leute trinfen. Go bielten es bie

inngen Buter bes Tarn.

Bon ben Schneebrüchen und Sturmen, die in diefer Gegend berrichten, haben wir bereits erfahren. Co auch im letivergangenen Frühling. Abwechseludes Than- und Froftwetter hatte ben fallenden Schnee an den Meften und Bipfin feftgehalten und anfrieren laffen. Gienabeln und Rlumpen hatten fich baran gebilbet, Die gogen bas Beafte nieber, bogen die jungen Stamme, brachen die Bipfel. Und fpater, als ber Schnee zergangen mar und bie Beilden muchfen, ba verwunderten fich bag die Finten und die Ammern, daß die fonft fo ftolgen Stamme fo tiefe Budlinge machten, baf fie die Arme fo muthlos niederhängen liegen, mahrend es doch Beit war ann Austeinen und Ragdentreiben; verwunderten fich, bag manche fanber gewachsene Jungfichte auf ber faulen Sant lag im bellgrunen Sanerflee, und baf fo viele ber boditen und alteften Baume ben Ropf verloren hatten. Die Bermuftung mar groß; bagu noch bas verheerende Unwetter. welches wir auf bem Johannesberge miterlebt haben - und fo tam die Beit, ba der Tarn gu fterben begann,

Reiner war mehr gu Trawies, ber baran gebacht hatte. im Balbe bas Tobte bon bem Lebendigen gu fondern. Der Bart freilich, ber ichnittelte ben Ropf, aber es maren viele Sunderte von Solzhauern nothig gewesen, um bas Befalle und alles Brudhola fortguidaffen.

Im naditen Frühighr trat ber "Balbhüter" einen alten Burgelgraber an, warum berfelbe mit feinem Stecheifen bie Baumwurgeln verfehre.

"D lieber Gott," autwortete ber Alte, "mein Gijen thut nicht viel, aber bier will ich Dir was zeigen, bas mehr thut!"

Er führte ben Suter gu einem tief im Mooje liegenden Baumftrunt, rif mit ber Sand ein großes Stud Rinde bavon ab. baf ber braune Staub flog, ber zwifden Borte und Splint in einer bichten Schichte angehäuft war.

"Siehst Dn die Buchstaben, die da in's Holz gegraben find? Rannft fie lefen? Das ift ber Todtenfchein bes Tarn!"

"Dummes Beug!" brummte ber Buter; insgeheim erfchrat er aber vor ben in ben Splint gegrabenen Beiden, Es waren gahllofe Canalden, die von einem Sauptgange auszweigten und von benen runde Lochelchen in bas Innere bes Staumes führten. Es maren bie burch ein Infect genagten Bange, in inchen bie und ba eine graubraune, ichwulftige Larve lag und in welchen zuweilen fo ein braunes Raferchen beranriefelte, nicht großer, als ein Beigentorn, "Schau, icau," fagte ber Biter ichlieflich, "nun bas ift moriches Solg. Es liegt nichts b'ran."

Richt lauge hernach gefellte fich ber "Balbhuter" gu einem andern Waldlungerer und fie unterhielten fich bou Bubenftreichen aller Art, die in ber Begend wieder verübt

worden waren.

"Ich bin babintergefommen," flüfterte ber Gine und legte ben Urm mit bem gerfetten Mermel um ben Leib bes Mubern.

"Wem bift dahintergekonnnen?"

"Dent Buchs, wo er die Taube verftect halt." "Meinft Du den Stromer?"

"Wen etwa benn fonft?"

"Und bas Dirnbel bom Johannesberg?"

"Geli', ftell' Dich nicht fo bumm, die meinft Du felber."

"Wo ift fie?"

"Ja, glaubft, ich bin ber Rarr und fted Dir's? Die magft Du lang fuchen. 3ch fage Dir nur, daß fie ber ichlechte Rerl noch immer bewacht, wie eine gottverbiffene Aebtiffin ihr jungftes Nonnlein. Das goldfarbig haar machft ihr und in etlichen Wochen ift wieder Schafichur."

"Bît!"

Gine burch bas Didicht ftreichende Geftalt mit belabenem Ruden, unterbrach das Gefprach der Beiden. Bald mar der Beladene verschwunden und es maren auch die beiden Lungerer verichwunden. -

Noch immer breitete der Tarn über Alles feine grune Decte. Gein Beftande war icheinbar fruchtbarer ale je und mander Bipfel brach nieder bon ber Laft ber Bapfen. Sehr viele Spechte waren zu sehen, die in dem fanlenden Holze emsig umherpicten; sie fanden der Nahrung über-

enug

Da sam bie Zeit mit einer außerordentlichen Erscheinung, Die Witterung war mild und feucht, aber viele und viele Bamme im Tarn, jung und mächtig soust, trieben keine Keime, keine Blatisentätzigen, und die spröden Zapfen aus dem Borjahy blieben an den Bweigen gangen. Der Bart ichtitette wieder den Kopf. Aus dem duntlen Grün dieser Batung eworden und im hochsommer riestetten die Radet mieder auf den Boden.

Der Bart, bessen hans so nicht weit vom Walbe stam und ber im Walbe verstedt seine Neder hatte, unterjuchte manchen Etamm. In den Nitoben, in Beplicksichten, im Splitt nub im Kerusdez waren die schreiktigen Schriftziecken, ie ungälsigen Caulidsen des Bortenläsers, das mene tekel

bes Tarn.

Das fließende harz bes grünen holzes hatte die kleinen Ungeheuer nicht erfiickt.

"Der Walb ift hin," sagte ber Bart zu Erlefried. "Es ift wahrhaftig, als wie wenn ber Fluch nichts wollte verschonen. Mir ist augit und bang."

Erleftied hielt seine Antwort an sich. Er war doch auch im Flammenring, wie sie das umsstricke Trawies nannten, aber er spürte nichts au sich von einem Fluche. Ihm war so frisch und frendig. Die holde Sesa durste er anschauen sieden Tag. Wohl 2003 ihm näher zu ihr, als auf dem Felde zwei halme nebeneinanderstehen tonnen, aber der Bart und sein Kelde in Weild hitteten insgeschim die jungen Hexpel.

Bu einer andern Zeit hatte das Stuffiechen des weiten, herrichen Naldes in Trawies eine große Aufregung verurjachen muffen, aber jeht fehrte mau fich uicht viel darau nud Manche hielten es für selbswerftandlich, daß Alles gugrunde gebe.

31 Sube des Sommers frand stellenweise fast jeder dritte Bann obne Nadeln da und rectte fein tastes, ver-früperlets Gezweige gegen Himnel: die Rinden waren wusstig und zerriffen und hingen stellenweise in Fegen. Ein facter

Bargbuft wehte und endlich ichien wieder einmal die Sonne auf den Erdengrund bes Tarn. Die Grunfpechte und Rrengschnäbel, die Amfeln, Baber und Sperlinge ichoffen planlos umher, die Wildhühner, Enlen und Fledermaufe flatterten heimatlos geworden im dorrenden Reifig auf und nieder.

Und als die Sonne wieder höher ftieg, flog der Borkenfafer in unendlichen Schwarmen burch bas Geftamme, um sich in noch frischem Holze neue Refter für feine Brut zu bauen. Entlegene Theile ber Balbung waren bisher noch verschont geblieben, fie waren vielleicht burch Graben und Feuerdamme zu retten gewesen; nun brang bie Beft auch

bahin und die Baume huben an ju vertrodnen.

Der Bart mar ob folder Berwuftung bisweilen wie wahnsinnig. Jest fühlte er erft, wie fehr er den Bald geliebt hatte. In feiner Buth machte er Jago nach einzelnen Rafern und zerstampfte fie mit den Fugen. Dann, als er fah, daß ber Balb verloren war, wollte er in die durren Beftande Fener ichlendern. Go hat auch diefen, fonft fo besonnenen Mann, zwar nur vorübergehend, der Wahnfinnsteufel erfaßt, der eine Folge des Fluches war, weil man an den Fluch geglaubt.

Auf dem Boden lag eine dichte Schichte von durrem Genadel, in welcher allerlei Fuftritte zu verspüren maren, die man fonft in diefem Balbe faum vermuthet hatte.

Und endlich, wenn man auf der Freiwildhohe stand und hinblickte über ben unabsehbaren Bald, ba fah man

ein mattgraues Meer. Das war der todte Tarn.

All' die Häuser dieser Gegend waren von den urfräftigen Stämmen bes Balbes gebaut worden, biefes Balbes, ber jett in Todtenblaffe balag. Un "Burmtrodniß", fagte man, fei er gestorben. Der Bart schlug vor, daß man in allen Mulben Rohlenstätten aulege; man lachte ihm in's Beficht. "Was brauchen wir Rohlen, wenn wir feine Schmieben haben!" Sie hatten Recht. Der Weg in's Land hinaus war aebrochen.

Mun begannen die Brunnen zu versiegen und in den Schluchten und Bachbetten grinften die trockenen Steine.

Als so die Hülle des Balbes gefallen mar, da huschte und lief und flog das schattenlos gewordene Gesindel, als unter einem Stein, den man emporhebt, die Käserbrut.

Manche Rauchfahre war sonf emporgeweht über ben Bannen, nun var auch das Feiere blosgelegt, und Alles, was um dieses lag, froch und lungerte zwischen den dirren Stämmen. Man fah die elenden Hitten und Höhlen, angefüllt mit Naud aller Art. Man fah die hier im Ueberfluß schwelgenden, da in Poth, dort in Neid sich verzehrenden hobstausien Gestalten.

Dem Ergähfer diefer Ereignisse ist von einem gütigen Geischied der Vinsel verfagt worden, um das Laster am maleu. Aber andeuten nung er, was hier aufgedeckt, nachdem die Hulle des Waldes abgesallen und alles Häßliche und Vieheuslich, on ans wiber Mensstender enthyringen sann, in das Sonnenlicht gerückt war. Word und Todischaft war nicht die äugerten Auswühlige der Jachstofigsteit. Der Geischosigkeit entiprang rasch das Faustrecht, dem Faustrechte die Blutracke. Und muner in denschen alten Kressen der Brechens dertheten sich die gewordenen Gesellen. Ein Begadter hätte hier mithelos Ausgerordentliches wollschaften. Gin Begadter hätte hier mithelos Ausgerordentliches wollschaften. Gin Begadter hätte hier mithelos Ausgerordentliches wollschaften.

Son Nachbarifafteit, Benöerlickeit oder gar ehelüger Gemeinischaft nach alter Art war faum ein Neft nach in Trawies. Die Leute verbanden sich, wie es der Zustall heischte, oder wie sie sich drauchten. Die Ackleren, durch Gewohnsteit Gebundenen, schleppten sich wohl oder weh auf langbetretenen

Bfade bahin. -

In Sachen ber Che hieße es wieder: Nimm bas Weich o wirft Du sie los. Die alten Betteln und Hausdrachen waren hier nicht sürchteiliger als anderswo. Selbsperschaftel waren sogar in "guten Spen" solche chremwerthe Sperauen nicht damit gufrieden, daß das Hauswessen nach ihrem Willem ging, sie wollten auch noch, daß der Mann ihnen hierin widerspräche. Nichts tann bekamtlich ein böres Weich un größere Wuth bringen, als ein sauftmittiger Mann. Baumt sich biefer aber einmal auf, dann bricht, wenn's

milde abgeht, das Geheul los, das Gemimmer über Thrannei und Unrecht. Insgeheim ist der trauten Gesponsin ein solches Gebahren gar willsommen, hat sie doch nun wieder neuen

Unlauf, der Hausteufel zu fein.

Der Mann weiß, daß der Ehefrieden bei Beiden steht, und daß — es mag Gins sein, wie es will — das Andere doch Anlag finden fann, den Frieden zu brechen. Das weiß er, meidet sein Haus, wird ein Lungerer, wird ein Lump.

Bu Trawies maren bas noch bie besten Chen; nur Benige führten fie, barunter bie beiben Alten, ber Tropper

und der Sandhock.

"Es ift dreidoppelt erlogen," jagte ber Tropper gern, "daß bei uns zu Trawies das Kreuz nimmer fteht. In meinem Hause hab' ich ein viel größeres, als vorweg allzeit."

"Alter Schragen," rief ihm einmal ber Sanbhod gu,

"Du fagft meine Gedanten."

Und als die Beiden hierauf einen einschichtigen Weg im durren Tarn wandelten, sagte der Sandhod: "Ich möchte mir gern einen Spaß machen, Nachbar; aber um's baare Geld kostet er mir zu viel. Etwan meinst auch Du so?"

"Wie fo ?"

"Daß wir zwei uns einen Gegendienst machen funnten."

"Wenn's was Mechtes ift, wesweg nicht?"

"Nechtes ift's ichon mas, aber halt eben auch mas Gefährliches."

"Schreckt mich nicht ab."

"Benn ich," meinte ber Sanbhod, "wenn ich mein Beib felber falbe, so thut fie mir's fiebenfach gurud und ich hab' feine ruhige Stund' mehr. Und gefalbt muß fie werden."

Der Tropper verftand's und entgegnete: "Bett fagft

wieder Du meine Gedanten."

"Ift recht, so einigen wir uns leicht. Du machft Dich über die Meine und ich thue Dir benselben Gefallen."

"Es gilt!" rief der Tropper und brach in der erften

Begeisterung für bas Unternehmen einen Baselftod.

"Geh' weg," sagte ber Sandhock, "ber ist viel zu klein. Lag Zeit, ich will Dir schon einen herrichten."

"Bas die Deine angeht, Sandhock, so schaff' nur an, som in it zustleden fein. Für die Meinige suche ich Dir teinen alzugroßen, hingegen zwei zähe aus der Dornhecke. Wird besser jen, Sandhock, ist besser!

Da waren fie im Balbe verichwunden.

Aim darauffolgenden Abenbe foll man in ben Hullen es Sanbhod und bes Tropper ein arges Gefchrei gehört haben. In's eine wie in's andere Haus war in Abwejen- beit bes hausvaters ein geichwärzter Mann eingebrochen. Und als er wieder davon war und nach einiger Zeit der Gatte nach hauf tam, fand er fein liedes Weit in einem Wintel tauern, nicht feisend und scheltend, sondern herzlich weinend.

Dem Gatten war wohl um's Berg, bag er fein Beib

wieber fah.

Nach diesem Bildden aus dem ehelichen Leben zu Trawies ist noch zu ergählen, wie don nun an der Sandhock und der Tropper unspreiwillig aneituander gesesstellt waren. Einer juchte den Andern auszubeuten und wollte sich diese Andere aussehnet, so wurde ihm sogleich mit der Anzeige gedroft. Bor dieser Augeige dei der Echgesponssu zitzert Jeder, aber sie einigten sich doch immer wieder im Zeieden, und situng sagte einmal der Tropper: "Schan, Nachdar, Jeder von uns ist ein Erzeugel Michael und hätt den hellischen Tracken des Anders an des Atte, Halte Du sein, so halte ich auch seit; sagt Du aus, so kasse ich auch aus."

Beide wandelten heimlich granend ihre Bege. -

Manches Chevoar hielt sich durch das Sacrament ber bei nicht mehr sir gebuuden und founte doch nicht von einander saffen. Manche Gatten neckten sich, peinigten sich bis zum Hasse. Der Mann verließ die Frau mit dem Buntfich, daß sie ohne ish verberben solle; die Frau that ihm ein Bleiches. Und sie gingen nach krizer Termung doch immer wieder zusammen. Um Miessingsbach wohnte ein Mann mit einem jungen Beib und mit einem Juppertein. Das Beib wollte fort von ihm und einem jungen Fager zu. Der Gatte ließ sie nicht, suche aber mit teussischer Bosheti und Lüstern

heit eine Gelegenheit herbeizuführen, um fein Weib in ben Armen bes Geliebten unbemerkt zu beobachten, um sie bann später zur Verantwortung zu ziehen, sich an ihrem Leugnen zu ergötzen und sie bann mit Beweisen niederzuschmettern. Ersteres gelang ihm leicht, bei Letzterem wurde er zu Schanden, denn sie leugnete nicht einen Augenblick.

"Berftoß mich jett!" rief fie dann.

"Jest gefällft mir erft!" grinfte der Alte, sperrte fie in feine Butte und hielt fie eingeschloffen, bis ihr alle Luft von

den Anochen gezehrt war. -

Ein anderer Chemann sebte im Orte Trawies. Der hatte ein Weib, das immer hinter dem Herde saß und weinte. Oft fragte er sie nach dem Grunde ihrer Thränen, sie gab ihm keine Antwort und schluchzte, wenn sie ihn ansah, noch sebhafter. Er war keiner der Harten und Noben, und immer wieder fragte er sie mit Sanftmuth, was sie drücke. So gestand sie ihm endlich, daß sie vom Teufel bezessen siehn müsse, weil sie, seit sie dem jungen Hrten Robin in's brennende Ange geschaut, Tag und Nacht vom jungen Hrten Robin träume!

Der Ehrmann meinte, das finde er eben nicht so schlimm, da wäre sie nur vom jungen Hirten Robin besessen. Wenn sie den Robin gern habe, so könne er, der Chemann, dagegen nichts machen; — sie möge nur zum Hirten gehen und bei ihm sein.

Jetzt fiel bas Weib über den Ehemann her: Wenn er ihr ein solches Wort sagen könne, so sehe sie, er sei ihrer überdruffig. Sie sei die unglücklichste Berson auf der Welt.

Und weinte noch heftiger.

Er wollte sich rechtfertigen. Er versicherte ihr, daß es ihm nicht um sich, sondern nur um sie zu thun wäre, und wie sie überzeugt sein musse, daß er ihr bisher alle Wünsche zu erfüllen getrachtet habe, so wolle er auch diesem nicht im Wege sein. Sie möge mit gutem Gewissen zum Hirten Robin gehen, bei ihm bleiben, so lang's ihr Herz begehre und dann ganz ruhig wieder in sein Haus zurücklehren.

Sie aber rief immer, ihr Mann liebe fie nicht, und von einem Chemann fordere fie bie gehörige Cifersucht und wo

fie die nicht finde, da gehe fie ihres Weges.

Und ging zum jungen Hirten Robin. Sie blieb bei ihm eine Zeit, die so lang war, als es vom Bollmond auf ben Neumond währt. Dann kam sie wieder zurück, war ihrem Eheherrn ergeben und weinte nicht mehr.

Ganz abseits von Allem, in einer vielgliederigen Felsentlust, die kaum zugänglich war, hoch an der Wand des Torsteins, der gegen Morgen schaut und weithin schimmert, hatte Roderich, genannt der Stromer, seine Burg aufgeschlagen.

Moberich war der Stillsten und Gierigsten Einer und hatte nun das Beste und Feinste, was zu Trawies noch aufssindbar gewesen, um sich versammelt. An Früchten, Brot, Fett und Branntwein litt er keinen Mangel; gedunsene Ballen von Schaswolle, Garnsträhne, Lodentuch und Leder füllten die seltsamen Räumlichkeiten seiner Wohnung.

Oft kauerte er in der Steinnische, die am Eingange seiner Höhle war, und blickte beseligt über die blauen Höhen hin, wo die Sonne aufging, faltete über das Anie seine durren Hände und murmelte in dantbarer Rührung: "So

gut, wie jett, ift es mir noch nie ergangen."

Dann zog er sich zurück, froch in finsteren Stollen an seinen Borrathen vorbei, immer tiefer hinein, bis er zur Stelle fam, wo ihm ber triibe Schein eines Talglichtes entsgegenschimmerte. Die Luft war dumpfig und schwer. Endlich weitete sich der Raum ein wenig und dort war des Stromers Talisman.

Die Höhle war an ben Wänden ausgeschlagen mit Moos und häuten; auf dem Boden waren Lodenteppiche gebreitet; manches handsame hausgeräthe fand sich aufgestellt, so auch ein niedliches Tischen mit heiligenbildern und der Talgkerze. An einer Ecke war ein mit Sorgsalt aus schnee-weißer Wolle bereitetes Lager, und auf demselben ruhte ein Mädchen von größer Schönheit. Sie schien erst der Kindheit entwachsen zu sein, und war wohl blässer, als es das trüberothe Licht gestehen wollte. Ihre Augen waren groß und

braun, wie zwei reisende Arischen. Es war ein Glanz in ihnen, der eine unheimtliche Gluth verrieth. Noderich wähnte, es wäre die Gluth begehrender Liebe und er verwies sie mehrmals des Tages auf die Ascese der heiligen, deren Bildnisse er ihr in den atten Häusern von Trawies zusammengestoffen hatte.

Der über bie Belt jeht geschleuberte Finch, sagte er bem Mabchen, fei nur burch ein enthaltsames Eremitenleben labm zu legen, und er, ber alte Roberich, wolle ihr guter,

machfamer Bater fein.

Freilich war es wohl bem alten Roberich zu banten, bag ber ichonen Jungfrau in biefer Sohle Uscese gepredigt wurde.

Run sag fie ganz unbeweglich da und verbarg ihr Angesicht in dem Winkel des nackten Elbogens; hätte im weißen Urm der Puls nicht leise gezuckt, Roderich müßte sie für

todt gehalten haben.

Aber er wußte gut geung, daß fie lebte. Mit großer Behutjanteit nafte er ihr, und indem er fein Gesicht abwandte, als sitrche er einen Schlag von ihrer hand ober ein Dreinfahren von ihren Fingern, tastete er nach ihren goblarbigen haaren. Dietleben waren in turgen Erichnen und ungleich geschnitten, sie hingen wie getöbtete Schlangen über den weißen Nachen herad.
"But," murmette er, "gut, Bertha, mein herz, es giebt

fich bald wieber. Morgen ichneiben wir."

Jett fcog bas Dadden empor und fuchte den Roberich mit beiden Sanben von fich ju ftogen.

Er ftand und wich nicht.

"Lag mich in Frieden, Du fürchterliches Gefpenft!" rief fie. "Du bift es ja felbft, mein Engel, bie ben Unfrieden

macht," grinfte ber alte Stromer.

"Bogn brauchft Du mein Saar?"

"Bas nutt Dein Fragen, wenn Du meiner Antwort nicht glaubit. Ich vertrant Dir's noch einmal, aus Deinem schönen Jungfraneuhgan beihe ich den Strick, den Teufel zu binden, der jett in Trawies ift." "Du bift felber ein Teufel," rief bas Madchen mit fprühenden Augen. "Du haft meine Mutter umgebracht!"

"Bas Dir nicht wieder beitommt, fleiner Narr," verfette ber Alte, gar gleichgiltig lachelnd, "wer hatte bem guten Beibe was zu Leibe thun mogen."

"Du haft fie mit einem rothen Tuch erwurgt; haft mir hernach bas Tuch in ben Mund gestedt, haft mich fortgeschleppt in biefe Solle ber, Du bist ber Tenfel, ber Tenfel,

der Teufel !"

Er beidte sie mit ftartem Arm auf bas Lager gurud, er grinfte sie an und gifchette: "Weil Du's schon weist, was foll ich's leagnen. Deine Mutter hat sich erhangt von wegen bem versinchten Trawies, Du bist vor Schreden gestorben im versinchten Trawies, wer soll Dich benn haben, als wie ber Tentel?"

"D mein gefreuzigter Beiland," wimmerte bas Dabden und gitterte und rang bie Sanbe, "was habe ich benn gethan,

daß Du mid fo fannft verlaffen!"

"Bas hoffart für eine Sinde ift, das haft Du gewußt."
urcfebt tiefen Tenes ber Alte, ber helland hat bie blutige Dornenkrone getragen auf seinem Haupt, Du haft mit Deinem weichen Hauf bei beitelleit getrieben; jett muß es Dein Daar bigen. Worgen ichneiben wir's wieder. Leg' Dich jett aur Auf; ich wache, daß kein ärgerer Teuset, als ich Dir bin, über Lich somme."

Er ging hinaus, er froch hinaus, er kictterte hinab gum Baffer — und hat's nicht gejagt, ans welchem Grunde er bie Jungfran hutete, wie ber Drache ben Schatz, und wogn

er ihr Saargeftrabne verwenden wollte.

Bertha aber, als sie sich allein wußte, sprang auf, sant wollte beten. Ach, ans ihrem Beten wurde ein heitiges Schluchgen, ein geltenbes Weinen, bas davon die Felswand widerhaltte. Sie rief laut nach ihrer Mutter; sie rief, bis ihre Kraft erlahmt war, bann jant sie hin.

Wenn fie wieder ermachte, ftarrte fie auf ihre Sande,

betaftete ihr Beficht.

Das Fleisch war weggefallen, was Munder aber, daß sich eine Rungeln zeigen wollten! War sie nicht schon urak? war sie nicht schon hundert Jahre in diesem fürchterlichen Aufenthalt?

Keine Uhnung hatte fie, baß, feit fie bem Tageslicht entrudt worden, erft einmal die Bäume grunten und noch

nicht einmal bie Blatter ber Buchen gilbten.

Nur in den wenigen Minuten seligen Traumes soh sie tichte Wett, um deren Verlust zu beweinen. Allmählich wurde sie stumpfer; an ihre Verdammuss sonnte sie nicht glauben, aber an die Nacht des Vahnssimms slaubte sie, der verfallen sei, umd der Gedante war ihr trössich, das Ecken misse boch einwal ein Ende shaben. So ergab sie sich und in schwerten Seunden sieden. So ergab sie sich und in schwerten Seunden sieden. So ergab sie sich von den ihr vorgeietzen Seusten mollte sie und Gedete. Von der ihr vorgeietzen Seusten wollte sie nicht genießen, aber immer wieder tam die Zeit, da sich sier Hande unwillklürtich aussitrectten nach der Rahrung.

Der Alte kam oft zu ihr, war zuthunlich und wollte mit ihr sprechen, und schaffte ihr Bequemlichkeit, wie er konnte. Bon Zeit zu Zeit schnitt er ihr mit einem scharfen Messer von Haupte und ging damit hinaus und

tehrte bann oft in langer Beile nicht gurud.

Und eines Abends verrammelte er wie gewöhnlich mit Sorgialt dem Einigang zur Höhle, froch dann im Gesteine besonders viel under, sichich mit noch größerer dast davon und durch den Valle Genft hatte ihn der Auflägede geden, jest mußte er die Nocht wöhlen. Er eilte dem Jaufe des Bart zu. Diesen einsamen Hof hatte er noch nicht besücht und dah nicht ein. Bei sich trug der Nocherich das "approdirte Wittel, daß die Seut nicht munter werden" — die Arzeit aus Kreuzsterfett mit Oort aus Jungfrauenhaar. — Biel hat's geschiet, dies der hot die Zugereit der Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die die Verlage der die Verlage der die Verlage der die Verlage der die die Verlage der d

ben Jacobisegen, ber an ber Thure hangt, die Bogelnefter, Die an den Banden und unter den Dachern fleben und ichaut fich insgeheim die Stellen aus, wo nachtlicher Beile am besten einzubrechen ift. Dann mablt man bie Stunde, mo bie Leute im tiefften Schlaf liegen, man trägt eine Jugbefleibung, die nicht garm macht, hat ein fachgemäßes Brechzeng und Schlüffelwert; und noch am beften, man befucht die Saufer gur Beit, ba die Bewohner berfelben felbft auf Diebsfuß aus find. In Raften und Truben ift freilich nichts mehr gu finden, aber unter ben Bodendielen und in Rellern muß man nachsehen, auch unter Steinhaufen und oben unter ben Dachbrettern ober in dichtem Baumgeafte. Ein Mann. der beim Sandwerk alt geworden, fennt die Runftgriffe, und wenn ein fester Glaube an die Bauberferze bagufommt, bann tann's gar nicht fehlen.

Unterwegs bachte der alte Strolch oft an das Mädchen, welches er gefangen hielt. Er wußte es zu schätzen. Es that ihm bisweilen leid, daß er sie so tief in den Felsen vergraben, daß er sie ängstigen, ja züchtigen mußte, doch die Kleine war auch allzu störrisch. Das aber bachte der brade Mann: wenn ich das Geschäft ausgebe, dann verheirate ich das Mädel.

— Jawohl, Alter, sorgsamer hat noch keiner die Tugend bewacht, als Du an diesem Wesen; es wird schwer halten, Einen zu sinden, der Jungfrauenhaar so trefslich zu nuten

weiß, wie Du!

Um Mitternacht schlich sich der Roberich vermittelst einer Strickleiter, die er durch eine Stange am Dachfenster beseftigt hatte, in die Bodenkammer des Barthauses. Er machte sich in derselben bequem und zündete seine Kerze an. Sie brannte heute etwas ungleich und knisterte zuweilen. Im Haufe sien wohl Alles zu schlasen, und doch war eine gewisse Unruhe, als wenn Mäuse und Natten umgingen. Dem Roderich war nicht ganz heimlich. — Er hatte ihr, als er letztlich das Haar geschnitten, ein klein wenig das Brusttucksjeitab gezogen, der Locken wegen, die hinein verdunden gewesen waren — nur der Strähne wegen — sollte das von llebel gewesen sein? Nun es ist ja Alles still im Hause, die

alten Schränke stehen so einlabend ba; eine innere Barme, wie Jugendgluth, burchrieselt ben alten Kerl und er macht sich leuchtenben Auges an fein Gefchäft.

Wir wollen uns nicht zu Mitwiffern ber That machen und tehren in einem anderen Gelaffe bes Barthaufes ein.

In der Scheune auf duftigem Heu liegen zwei Männer. Der Eine davon läßt das Zeichen hören, daß er schläft, da erhebt sich der Andere sachte und schleich zum Kenster. Der Bart braucht es nicht zu wissen, um nicht noch einmal zu wiederholen, daß der Teusel süß pfeise, ehe man ihm aussitze.

— Eine Todsünde, die schöne Sela mit so Einem zu versgleichen! Aber auch der Teusel, meinte der Bart, sei in seiner Jugend schön gewesen.

— Die gute Sela ist ja ein Engel! denkt Erlefried. Macht nichts, sagt der Bart, wenn man dem Teusel auf sein Horn "guter Engel" schriebe, gäbe es Leute genug, die es glaubten. Daher braucht der Alte nichts zu wissen. Benn der, so rechnet der Jüngling, die Beiden alleweil zusammenthut, so mag's wohl gerathen, daß sich Einer dem Teusel verschreibt.

Erlefried ichaut hinaus in die Nacht und zu den Fenftern

des gegenüberftehenden Bohnhaufes.

In Balbe geht eine Mär', daß zwei Leute, die sich lieben, täglich einmal — und wären sie sich noch so ferne — einen Augenblick hätten, in welchem Eins das Andere sehen könne. Dieser Augenblick, er sei bei Tag oder Nacht, währe so lange, als ein Thautropfen falle vom Wipfel eines Lärchsbaumes bis zum Erdboden nieder. Wer ihn nicht verpaßte!

Für Erlefried kam dieser Augenblick zur nächtlichen Stunde, wenn der alte Bart neben ihm eingeschlafen war. Und ber schöne, aufgeweckte Bursche nahm ihn wahr; er stand auf und blickte zu den Fenstern des Wohnhauses hinüber und sah im Geiste, wie sie ruhte und — seiner gedachte. Stundenslang sah er ihr süßes Bild, denn ein Thautropfen, wie lange braucht er, bis er vom hohen Wipfel des Lärchbaumes, au Zweig und Zweig sich verweilend und verdunstend zur Erde kommt!

Und wie nun heute Erlefried zum Fensterchen der Scheune hinauslugt, sieht er im Oberboden, wo Sela ihren Kleidersschrank hat, ein Licht. — Sie wacht noch? Sie sitt da oben und bessert vielleicht ihr Gewand aus und es wird ihr abei die Weile lang. — Das Wasser des Prunnens rieselt allerwege, da ist nichts Neues zu hören; des himmels Sterne sunteln hell, es sind immerdar die alten. Auch dem Burschen wird die Weile lang. So will er zu ihr in die Dachkammer schleichen und bei ihr sigen und ihr das Licht hüten, daß sie arbeiten kann. Und wenn sie dann vor dem Schlasensgehen die Arme nach rückwärts hebt, um die Haarslechten zu lösen — denn sie schlast wieder nicht wieder mit losem Haar — dann wird sie sich nicht wieder mit ihrer Hand die Lippen zus desten können.

Erlefried schleicht — er sucht die Thur, er weiß wie sie zu öffnen ist, er steigt leise die finstere Stiege hinauf, er steht an der Bodenkammer. Da klopft er ansangs und slüftert ihren Namen, daß sie nicht erschrecke.

In demselben Augenblick ist brinnen ein Gepolter, und als er eintritt, ist es in der Rammer finster und leer; das genster ist offen und braufen eilt eine Gestalt davon.

Der Dieb ist entwischt, aber die Schränke sind noch unversehrt und Erlefried steht da und weiß nicht recht, wie ihm ist. Diesmal hat er die Zeit des fallenden Thautropsens nicht wahrgenommen. Aber was bedeutet's? Thau fällt ja täglich.

Lange faß der Jüngling auf ihrem Schranke, bann, ale es ihm zu fpat wurde, legte er fich barauf hin und fing zu schlafen an.

Um anderen Tage war das Gedächtniß ber Erhöhung bes Kreuzes.

Wer in diesen Bergen dachte daran oder wollte daran denfen? Manche waren, die hätten das Bedürsniß nach relisgiösen Festlichkeiten gehabt; sie hatten ja vielleicht den Glauben, aber sie hatten die Hossinung nicht. Im Hause des Bart ging es völlig umgekehrt; da hatte man nicht den Glauben an den Fluch, und daß er auch Unschuldige treffen muffe,

aber man hatte die hoffnung auf Gott und fein Reich. Der Bart ließ die Bewohner feines haufes alle Feste begehen, er selbst beging keines mit; er für seine Berson, das wußte er, batte Theil an bem Kluche.

Bur Feier der Erhöhung des Arenges hatten die Lente des Barthauses gern eine Wallsahrt unternonmen in den Tärn, zu jenem Arenge sin, das mitten im hondwaldschatten stand wund so gebeinmisvollen Ursprunges war. Dorthin waren sie betrob gegangen, dort waren sie geduct und hatten im Jerreport, und hatten der fernen Lebendigen gedacht und and der Toden in den Gräbern oder der im Jeuer wimmernden Seeten. Dierauf hatten sie sich niedergesest auf das braune Woosh, hatten ihr Banderbrot verzehrt und waren dann still wieder zuräckgegagen zu ihrer gedorgenen Wohung.

So follten fie auch beute gehen. Und ison frut, do die Baumgerippe ber Tarnhohen in die Morgenröthe hineinstanten, fiten Scla jur Bobentammer hinauf, um fich für ben weiten Weg angulleiben. Sie that einen Schreit, als fie me Schrant öffnen wollte und auf benselben einen Muchigen liegen sah. Ertefried erwachte, fprang auf und wußte wieder

nicht, wie ihm geschah.

"3ch frage Dich, Erlefried," redete ihn Gela ernsthaft an, "ich frage Dich, was Du ba gemacht haft?"

"Du wirft es beffer gefehen haben, als ich felbit," war feine Untwort, "ich habe gefchlafen."

"Bum Schlafen haft Dn Dein Beu."

"Das ift mir gu hart."

"Und auf der holgernen Truhen, meinft, mare es weicher?"

"Es ift Deine Truben," fagte er tropig. "Ich bedante mich," versette fie ichneidig.

"Baft Dich auch zu bedanten. Duft miffen, Gela, heut-

Butage foll jeder Schrant ein lebendiges Schloß haben."
"Get, jest weg. Ich will mich aufleiden: ich gehe gum Kreug im Bald."

"3ch gehe mit Dir."

"Ift mir lieber, Du bleibst babeim. Deine Frommheit auf bem Ballfahrtsweg, die fennt man."

Lamento Georgia

"Wo in der Nacht nicht einmal Dein Gewandschrank sicher steht, da wird's nicht von Uebel sein, wenn ich mit Dir durch den Wald gehe. Auf die Frommheit kommt's da nicht an."

"Narr' Dich nicht auf, Erlefried," fagte bas Mabchen und legte die Hand auf seine Achsel und blidte ihm innig in's Ange, "Du meinst mir's gut, ich erkenne es, und ich

möchte nicht gern in den Tarn gehen ohne Dich."

Da war's den Beiden gut, da war's ihnen sehr gut. Und Erlefried zog rasch sein Sonntagsgewand an und band sich das hellste und bunteste seiner Halstücher um; heute wollte er auch von Außen leuchten, wie es in seiner Seele

leuchtete - er ging mit dem lieben Dadden.

Ihr Weg führte sie anfangs burch grünes, frisches Buchengehege, wo in allen Zweigen Leben war. Die übrigen paar Leute aus bem Barthause, die auch gingen, hatten sich abgesondert, sie kannten nichts Langweiligeres, als mit diesen zwei jungen Menschen zu sein; sie dachten: Bögel mit gleichen Federn fliegen gern mit einander, was geht das uns an! — sie ließen sie ziehen.

Run sie gang allein dahinwandelten in der herbstlichen Morgenfühle, sagte Sela: "Erlefried, ich gehe nur mit Dir, wenn Du Frieden giebst und mir unterwegs wieder Ge-

schichten erzählst."

"Geschichten von der ichonen Welt?" fragte er.

"Es mag auch vom Himmel fein."

"Kenust Du die von den zwei Saemannern? So lof'. Im himmel droben gehen fort und fort zwei Saemanner um, der Eine saet Segen auf die Welt herab, der Andere Rluch."

"Mir scheint, daß der Erfte nicht gar gu fleißig ift,"

meinte das Dlädchen.

"Ei, fleißig ware er schon, aber ber Same wird ihm fort zu wenig, weil er soviel schlechte Ernte halt, mußt Du wissen. Hingegen ber Fluch, ber geht allemal hundertfältig auf, so kann auch wieber reicher gesätet werden."

"Das ift traurig," fagte Gela.

"Man tann's auch luftig machen," belehrte ber Buriche; "bas Bute, bas vom Simmel fällt, man nimmt's auf nnb lant's machien. Wir zwei wollen es auch fo halten, gelt Cela!" Dagegen tonne man nichts einwenden, mar ihre Untwort.

Run ichritten fie eine Beile faft ftill neben einander bin. Insgeheim lugte er oftmals auf bas Dabden, wie es boch gar gu fcon geworden fei. - Muf ihrem runden Befichtchen lag bas garte Roth, "und in biefem Rofengartlein ftanben zwei Biolen." Ihr lichtes Saar ging am Raden nieder in zwei Retten "wie ber Fifcher die Angelichnur fenft," und baran bing untrennbar bes Burichen Lieb' und Berlangen. Beibe, Die ba gingen im Buchenwald, maren jung erwachjen, Beibe murben unruhig, wenn fich ihre Mugen beacaneten!

Glüdlich fügte es fich, bag ber bichte Laubwald gu Enbe ging und das burre table Beitande bes Tarn begann, ba mußte Gela ihre haarfetten um bas Saupt winden, bag biefelben nicht hangen blieben an bem ftarren Bezweige. Muf bem Boben fnifterte bei jebem Schritte bas Reifig und bie Conne itieg immer hober und ber Schatten bes Tarn war wie ein bunner, gerriffener Schleier. Mis Erlefried auf einem Unger eine blaffe Berbftgeitlofe fteben fab, fragte er Sela, ob fie miffe, marum biefe Bflange giftig fei? - Gie wußte es nicht. "Run," erffarte er, "weil fie die Beit verfaumt hat und alte Dabden giften fich."

"Das mußt Dn freilich wiffen," fvottete fie.

Enblich famen fie an einer fleinen Grubbe von Beifitannen, bie bon ber Balbreft vericont und in nppiger Grune ftanben. Gie ruhten im Schatten, und Erlefried, ber finnend in's bichte Aftwert ichaute und bem boch bie Befahr feiner Bebanten auffiel, frante Gela, ob fie miffe, marum bei ben Tannen jeder Zweig ein Rreug bilbe?

"Benn Du's weifit, fo muft Du mir's ergablen," bat fie.

"Bu alten Beiten," fagte er, "find am Tannenbaum bie Rweige palmartig bimmelmarts gewachsen. Geit jenem Tage, da fie bas Rreng Chrifti aus einem Tannenbanm ... \*

gezimmert haben, muß an biefem Baum Alles in's Rreug machsen, so wie zu Trawies, wo boch fein Rreng mehr fteben foll, Alles in's Kreug machft."

"In's Kreuz und Elend," versetzte Sela. "Ich bin auch in's Kreuz gewachsen," sagte der schöne Buriche, ba er fich hoch und ftramm hinftellte und die Urme wagrecht auseinander fpannte. "Willft gefrenzigt merden?"

"Mir gefällt ber Larchenbaum beffer als ber Tannenbaum," bemertte bas Dadden und ichaute hin in die Richtung, wo in heller, weicher Brune eine folche Ceder des

nordifchen Baldes ftand.

"Soll ich Dir auch bie Geschichte vom garchenbaum ergahlen?" fragte fie ber Buriche. "Run ichau, mit ben Baumen ift es fo, wie mit ben Leuten. - Da find einmal an einem Sonntage die Baume gujammengestanden, daß fie unter fich einen Konig mahlen. Der Fichtenbaum hat gejagt, ich bin der Schönfte; der Tannenbaum hat gefagt, ich bin der Größte; der Rieferbaum hat gefagt, ich bin der Fleißigste und der Rütlichste und hat sogar vom Trafant herab die Legfohre mit fich gebracht, daß dieselbe für ihn ftimmen foll. Rulett ift noch der Larchbaum gefommen, der schöne, weiche, fraftige Barchbaum, ba haben die anderen Banne gedacht: bor bem bestehen wir nicht, ber ift ber Fürnehmfte, und haben die Ronigswahl auf den Winter verschoben. — Ich bente, Sela, ich verschiebe den andern Theil von Diefer Geschichte auch auf den Winter."

"Erzähle nur, erzähle," fagte fie, "wir wiffen fonft nichts

Befcheites zu reden."

"Du haft Recht, Sela. Wenn ich bei Dir bin, fällt mir gwar allemal die gescheiteste Sach' ein, aber ich bringe fie nicht heraus. - Run alfo, wie ber Winter gefommen ift und die Radelbaume wieder zusammengefommen find in ihrem immerwährenden Grün, da will der garchbaum nicht portreten. Dreimal wird er gerufen, bis er fommt, er hat einen Schneemantel um. Die Anderen ichaffen ihm, daß er die Binterpfaid follt' ablegen; er thut's nicht gern, ift ja nackt und bloß, hat feine grünen Nabeln mehr an seinem Holz wie die Andern. Sie lachen ihn aus, und König ist der Fichten-baum geworden. — Seither stellt sich der arme Lärchenbaum gern bei Seite, und im Frühjahr wachsen ihm allemal wieder die grünen, weichen Federnbisschel und er vertreibt sich die Zeit besser, als wie der König. Bei der Lärche trifft's auch zu, daß Mann und Weib ein Leib ist."

"Jeht magft bald aufhören mit Deinen Baumgeschichten."
"Ein Bogel in den Luften, der heißt auch Lerche, der fingt: biblbe, biblbe, und fingt bas Brautpaar ein."

"Ich möchte nur miffen, Erlefried, mo Du bas Alles

her haft?" fragte das Madden verwirrt.

"Wer viel im Walbe umgeht und Augen hat, der sieht's," antwortete er. "So ist's noch gar nicht lang her, daß ich auf der Freiwildhöhe hab' gesehen, wie der schöne junge Fichtenbaum unter dem das Fraunbild gestanden ist, sich was Frines gesucht hat."

"Du mußt nicht viel an Leut' zu benfen haben, weil Du Dich mit bem Holz sogar abgiebst," bemerkte jeht bas

Mädchen.

"Ich will nicht fortweg an Leute benken, das ift nicht allemal gefund."

"So, da hore ich mas Renes."

"Es ist boch umsonft. Mit Thieren gebe ich mich nicht ab; bas burre Holz ist mir auch verhaßt, so halte ich mich an's grüne. Ich mag mich noch so fest an die Bäume machen, alsogleich bin ich wieder bei Dir. Sie schicken mich ja zurück, zu Dir zurück."

"Daß fie aber fo fein find!"

"Was," sagt jett Erlefried, "was thut lettlich der Fichtenbaum auf der Freiwildhöhe? Fällt ihm auch ein, er will sich ein Weib nehmen. In der Nachbarschaft ist dort nicht viel zu holen, lauter kleine verkrüppelte Wesen. Da benkt er, ehe ich so eins meinen Kindern zur Mutter gebe, eher bleibe ich allein. Sonach gewahrt er, es gehe ihm nicht schlechter, als unserem Menschenvater Adam, er hat das Weib in den eigenen Rippen. In rothen Kätzlein haben sie sich

zugelächelt; ein Körnsein aus seinem Herzen läßt er abfliegen, um zu freien, sie ist gescheit gewesen, Sela, sie hat den Freier nicht abgewiesen. Und da habe ich halt wieder an Dich denken mussen."

Er stütte sich vor ihr auf's Anie, und zwar in einer

Stellung, in der Reiner lange verharrt.

Das Madchen drangte jum Aufbruch und machte selbst ben Anfang, indem sie rasch aufsprang und weiterging. Der Jüngling folgte ihr wortlos, aber mit haft. Eine Strecke waren sie dergestalt vorwärts gekommen, als Erlesried rief: "Bleibe stehen, Sela!"

Gie blieb fteben.

"Schau!" fagte er und wies auf einen grünen, nieders gebrochenen Fichtenwipfel, der neben einem ichonen ichlanken Stamme übervoll von Zapfen auf der Erde lag.

Sie schaute bin, fie schaute empor zu dem hauptlofen

Baume und verfette: "Was ift benn ba gu fehen?"

Erlefried gab keine Antwort. Sie gingen wieder fürbaß. Der Wipfel war unter ber großen Last seiner Samenzapfen gebrochen, der Baum — von der Waldpest so gnädig versichen zugrunde gegangen an eigener Lebensfülle . . .

Nach all' diesem kannen die beiden Leutchen immer tieser hinein in den todten Tärn. Bald war kein einziger grüner Baum mehr um sie. Die Sonne glühte nieder, der Sommer hatte den Regen versagt und hestige Winde hatten die letzten Nadelbüschel von den Zweigen gerissen. Die dorrenden Bestände waren heiß und über dem Boden zitterte die Lust. Zwischen den Steinen blitzte da und dort ein Eidechschen hin, sonst sand sich kanne ein Lebendiges in dieser sellsst die Schwärme des Borkenkäsers waren verschwunden. Schon von Weitem sahen unsere Wallsahrer zwischen den sahlen Steuz ragen. Niemand war dort, sie schienen heute die Einzigen zu sein, die es besuchten.

Für Erlefried, den schwärmerischen Sohn eines schwärsmerischen Baters, war das Kreuz in diesem Balde stets ein geheimnifreicher Gegenstand gewesen, von dem seine Secle gern träumte. So siegte auch jetzt in ihm das Kreuz über

das hers — wenn auch, weiß Gott, nur für kurze Zeit. — Still ging er ihm ju, dog das graue Hilliem vom Haupt nut finiten nieder. Er gedachte jener Stunde, da er als Anabe ohne Gott und ohne Hoffmung heimgelchtt war zu seiner tranken Mutter. — "Er ist. Du weißt es, Du liebst ihn. himmel und Erde ist sein?" So hatte sie, die am Thore der Twigsteit stand, zu ihm gesprochen.

fchlug.

Auch heute war sie gum Krenge gesommen, ohne recht wo wissen war nicht banach angethan, ihr Gemuth aufguschieften. Nam sie aber den gesiebten Jüngling so still vor dem Krenge fnien, so andödigien beten sah, fom es auch über sie. Die füssen frahen fan nes über sie, bu nuch die sie beten ich ten es auch über sie. Die füssen kannt luiete sie hin und fonnte beten — beten, wie sidon lange nicht mehr. Zabei wurde ibr so weich, so leicht, vor Krenteb dariüber hub sie zu schlichgen an.

Die Herren braußen in der Wett, die den Feuerbraub geschlendert hatten in diese fiille Thal, wenn sie das Paar hier fnien geschen hätten im schattenlosen Hochwald vor dem verlorenen Kreuze, jest noch schuldlos, aber von den höllischen Gewalten eines Kammenringes enger und immer einger um-

lobert!

Reiner hat fie gesehen, auch nicht im Gebanken gesehen. Bu Trowies ist die Empörung, ist bas Laster, ist die Holle, sonst bachten fie nichts. Und Sela und Erlefried, die Kinder

ber Emporer, fie maren verlaffen.

Erfefried stand endlich vom Gebete auf, setzt fic in en Schatten einiger diden Stänune, that feinen Mundborrant heraus und bereitete sit Sela den Tisch. Sie sind nebeneinander gefesen, haben seill das Brot verzehrt, und der Sonnenstern wendete sich abendwärts. Sie ruhten und Ersefried richtete sein Angesich dem blauen himmet au, aber

bas burre Bezweige flocht fich wie ein ungeheueres Spinnengewebe gwifchen ben beiben Menschen und bem Simmelszelt. Und als Griefried fo balag, fagte er ploglich bas Bort: "Sela, ich habe Dich immer noch mehr lieb!"

"Wie werden wir heute heimfommen!" faate bas

Mädchen.

"Es wird ein ichoner Weg fein," verfette ber Jungling, "bie Sonne wird nicht mehr breunen und die Luft wird

"Ich fürchte, wir verirren uns!" Gela fagte es nicht, aber fie dachte es. Ihr war bange, fie mußte nicht, warum. Wieso, daß heute außer ihnen fein Densch zu diesem Rreuge fomint? Batte fie bas geahnt, fie mare nicht mit Erlefried gegangen, fie hatte auch ihn nicht geben laffen. Um liebften möchte fie jett auf bem abendlichen Beimmeg anfangen und ihn mit Beivenfter- und Raubergeichichten angftigen, aber dann wird ihr felbst das Grauen tommen, und er wird darüber lachen.

Sie versucht es wirklich, fpricht zagend von Strolchen,

die den Tärn durchziehen.

"Sa," fagt Erlefried, "barum meine ich, bag wir ben Weg meiden und im dichteften Bestände bahinschleichen follen. daß wir nicht bemerft werden fonnen."

"Der bofen Trant und dem Anweil fann man nicht

entachen."

"Gegen folche Gespenfter ift das beste Mittel, wenn wir uns nahe gufammenhalten."

Er faste fie mit einem Urm frifch um ben Leib: "Ich

bin ftart, Gela, mir magft Du vertrauen."

Sie blidte ihn an. Das war ein tiefer, ichwerer, ein feltfamer Blid - bittend, vorwurfevoll, hoffend, bangend, bas Alles zugleich. Bor dem Rreuze warf fie fich noch einmal nieder: "Schütze uns! Schütze uns hente!"

Bierauf eilten fie davon, durch den Tarn jenen abendlichen Sohen zu, hinter benen wie ein blaues fernes Dreieck der Regel bes Johannesberges ragte. Dichter Sobenrauch lag über der Gegend und die Luft mar fcmil. Um Simmel

hatten fich Bolten gebilbet, Die balb in gahllofe Studchen gerfielen, als hatte fie eine unfichtbare Sand mit bem Sammer gertrümmert. Un anberer Stelle gogen fich garte Streifen bin, von einem lebhaften Winde gengend, mahrend über bem Balbe tiefe Stille laftete.

Mis unfere Banberer gu einem grunen Anger tamen, ber in verstedter Thalichlucht lag, um welchen gewaltige Stämme bes Urwaldes nadt und fnorrig ftanden, und wo es jo lautlos mar, als mare felbft bie alte Radenfpinnerin in ber Ginfamfeit eingeschlummert, ba folug Erlefried ein Raften vor. Gela fah ihn noch einmal an, trat ein wenig bei Geite und mar veridmunden.

Der Buriche ging bin und ber, von Stamm gu Stein, bon Strupp gu Strauch und fuchte, Suchte fo lange, bis ihn ploglich ein beiferes Lachen erichrecte. Bas ba lachte, es lag gang in feiner Rabe gwifchen zwei Steinen. Gine magere Sand in Teten langte hervor, bann bas ftruppige, grinfende Saupt bes Stromers Roberich.

"Junger Dann," ichnuffelte er jest, als Erlefried fteben blieb und finfter auf ihn binichaute, "Dir ift gur unrechten Beit Dein Schat bavon." "Beht's Dich mas an, alter Tagebieb?" fagte Erlefrieb

trosia.

"Gin fo fernfeiter Burich und ein folches Unglud! Es ift unglaublich." perfette ber Stromer. Dann richtete er fich halb auf, bak es ausigh, ale mollte bier ein Laggrus bem Grabe entfteigen, und fuhr fort: "Mache Dir aber nichts D'raus, fconer Rnab', ich will Dir was fagen. 3ch habe Dir icon eine Beil zugeschaut und mir gedacht: wie ber's angeht, ba fommt er nicht pormarts. Quaft bin und ichauft ber und fragft an und budit ab und haft nichts. Billit mas haben, fo mach's wie Undere, perichreib' Dich bem Teufel."

"3ft mir icon Gin Ding, ich verschreib' mich bem Teufel!" fnirichte ber por Aufregung bebende Buriche, Begierbe und Born verwirrten feine Gebanten und auch er mar ein Rind feiner Reit.



"Willst Du mit mir kommen, so wirst Du noch an diesem Abend Freude haben," sagte der Alte lauerud, "aber Du mußt mich stügen; ich habe heute bösen Tag gehabt. Ich ward von Näubern angefallen, sie haben mir den Fußzerschlagen; ich liege hier schon den halben Tag und kann nicht weiter. Führst Du mich die Schlucht hinaus dis gegen die Felswand dort, so mache ich Dir eine gute Nacht."

Der Stromer sagte selbstwerständlich nicht die Wahrheit. Der bose Fuß war da, das Unvernögen, ohne Stütze weiter zu gehen, war auch da; aber nicht die Näuber hatten ihn angesallen, sondern er selbst war auf seinem Naubzuge versunglückt, hatte sich im Haufe des Bart bei dem Sprunge aus dem Fenster den Fuß beschädigt. Bis hierher hatte er sich mühsam geschleppt, weiter konnte er nicht mehr, so suchte er den Burschen an sich zu locken. Erlesried ahnte nicht, daß der Dieb vor ihm kauerte, den er in der vorigen Nacht von dem Kleiderschranke der Sela verscheucht hatte. Ihm war nur klar, daß hier ein samaritisches Werk gethan werden mußte. Und er that's. Er schleppte den alten Gauch die Schlucht entlang und spähte stets nach links und rechts, ob Sela

sich nicht doch irgendwo zeigte.

"Du ichauft umfonft," fagte ihm Roberich und ftutte fich recht tapfer auf ben fraftigen Burichen. "Wie ich biefe Gattung von Beibsteuten fenne, laffen fie fich im Balbe nicht ermischen, laufen der Rirchen zu und auf den Altarftufen erwarten fie ben Liebsten. Beheiratet wollen fie fein, nachher geben fie fich zufrieden. Dagen wir igund aber feine Rirchen haben, jo mußt Dir ichon anderswo mas bereiten. hat der Berr Bater den Pfarrer erschlagen, fo wird's der Sohn auch leicht ohne ben Pfarrer richten. Glaubst, Junge, ich kenne Dich nicht? Schau mich nicht so ichwarz an, Du Sohn bes großen Wahnfred, ber bas Leutumbringen in Schwung gebracht hat und das Stehlen abbringen will, ich verrathe Dich nimmer. Du verftecfft Dich im Tarn, wie ich, willst nicht mithalten brauken beim Rauben und Blündern, wie ich. Recht haft, wer für fich ift, bem geht's beffer. Mur Schabe, bak es auch Andere miffen werden, ber tobte Erleftied ist wieder lebendig geworben. Wie Du jett b'ran bist — folltest unsichtvar sein: Erwischen Die, welche Du haben willit, fonunst Denen aus, die Dich haben wollen. Dich treibt die Roth dagu, Junge, Du mußt Ich dem Teustel verschreiben."

"Gleich foll er mich holen, wenn ich's nicht thu'!" rief Erlefried leibenfchaftlich erregt, auch barüber, bag ihn ber

alte Stromer erfannt hatte.

"Du gefällft mir," unermelte Roberich und hintte an ber Seite bes Burichen uilbsam weiter. Das, mas er in Bosheit dachte und hante, ichien ibn bie Schuergen feines Beines saft vergeffen zu laffen. "Allemal ist es besjer, er holt Dich unorgen, als heut' — wenn's auch schon sinster wird. Geh' mit!"

"Ich rufe ihn auf ber Stelle!" fagte Erlefried und blieb fieben. Un ihm mar's mahr: Feuer im Bergen giebt

Ranch im Ropf.

"Rufe ihn, wenn Du allein bift," entgegnete ber Alte, ber feine Luft haben mochte, heute mit bem leibhaftigen Teufel gufammen gu treffen. "Achte auf meinen Rath. Den Teufelsitein tennft Du, er liegt auf ber Sohe, wo man gu Ulrich, bes Roblers Butte binuberfommt, nicht eine Stunde von ba. Wirft viele Ramen barauf finden, auch befannte. Jeber ift ein Marr heutzutage, ber nicht mit bem höllischen Berrn Bruderichaft macht. Rommit Du bin gum Stein, fo rite an Deiner linten Sand bie Bergaber auf, tauche einen Salm, ber ichon verbluht hat, in's Blut und ichreibe Deinen Ramen auf ben Stein. In bem Augenblick wird er vor Dir fteben, wirft Dich gar nicht erichreden, er ichaut nicht fo ichrectbar aus, als die Leute meinen, die ihn noch niemals gefeben haben. Etwan tritt er Dir als iconer Rnab' entgegen, ober als eine junge Daib, ober als ein frifches Reb, ober auch als gruner Baum. Der fcmarge Berr hat allerlei Gewand. Gleich trittft ihn au und fagft fed, mas Du willft, Dag Du nur nicht auf bas Bichtigfte vergift. Die Reit, wann er Dich nimmt, bestimmft Du felber; nicht bag Du etwa ber Darr bift, und bedingft Dir achtgig Sahre, ober

hundert. Das ift zu wenig. Mert' auf, mein iconer Jungling. Als die Zeit, wo er Dich holen barf, bestimmit Du bas Gottsleichnamsfest in Trawies, welches auf einen Neunond fällt."

"3d verftehe es nicht."

"Du weißt es ja. An biefem Tage mag uns allsammt ber Tenfel holen."

"Das fann boch balb fein, fcon im nachften ober in

wenigen Jahren," bemertte Erlefrieb.

"Aunge," sogle der Strouter und klammerte sich wie echlange au Erleftied, wer fich dem Teujel verschreibt, der schange au Greftied, wer fich dem Teujel verschreibt, der schangen und Gottskeichnam trifft alle sundert Jahr kaum einmal zusammen und went auch: Trawies liegt im Kirchenbann, das weißt Du, so wirst auch wissen, das zu Trawies kein Gottskeichnamsfest sein klind ist kließ, so kaum es ewig nicht auf Neumond fallen. Mach's wie Du willst und sei bedankt, daß Du mich gesührt halt."

Def waren zur Stelle angelangt, wo sich bie graue geswand erhob, in welcher ber Stromer sein Neft hatte. Der Alte hatte es verstanden, den Buriden durch bas Gespräch mit sich zu locken, so lange er bessen bedurft, bei empfer er ibn verochsieben und verfuchen, allein zu seiner Juste emporantlettern, wollte er bieselbe nicht verrathen.

Erlefried ging in ber Duntelheit verwirrt davon und

fuchte Gela und trachtete bem Teufelsfteine gu.

Schwill war ihm, die Phantafie hatte ihn übermannt gang und gar, eng und enger zog fich der Leidenschaft Feuerring um fein zitterndes Derg. Rasch ging er hin und that, was ihm der Stronter gerathen hatte.

Ulls er ben Arm entblogte, um ihn zu riben, fah er an beupfelben die Narben jenes Schuffes, der ihn einft als Rnabe auf der Waldwiesen gestreift hatte. Dort stach er hinein . . .

Noch zitterte am Saline bas Tropflein Blut, noch hatte er auf ben Lippen ben letten Sauch feines Schwures, als er vom naben Torftein ber einen Auf vernahm. Wie eine weibliche Stimute war's. Sollte der neu Genosse iffen feines Dienfres walten? Und sollte es Scla sein? — Im August blide als sein But solls, durchriestle ihn kater Schauer. Und nun? Es war plößlich nicht mehr so sehr das Weib, es war die liebe, schilgende Freundin, nach der er sich sehre. Der Ruf am Fessen wiederholte sich. Ertefried stieg hinau. —

. .

Der Stoomer sas auf Schutt und Sand und sammelte Kräfte zum Klettern. Giugen zwei mit Anitteln bewassense Wäumer die Schlucht entlang. Der Eine schluch Feuer, da sahn sie ihn, bevoer er sich noch hinter dürrem Gestrüppe verbetrenen sonnte.

"Ha, da hockt der Fuchs!" Sie sehten sich zu ihm hin, Einer rechts, der Audere liuke, und sagten: "Es ist und recht, daß wir Dich sinden. Wir haben Dir eine hösliche Frage."

"Bird mich gefrenen," antwortete er und fein Lacheln war ein Grinfen. Dann folgendes Gefprach;

"Roberich, wo haft Du die fcone Daib verftedt?"

"Welche icone Dlaid?"

"Die Du auf dem Johannesberg gefunden haft."

"Das geht uns nichts an, wir wollen nur wiffen, wo Du fie verstedt haltit."

"Das fage ich nicht. Laft mich ungefchoren."

"Laß Du die Maib ungeschoren, Schelm! Heute hilft Dir nichts, Du fagst, wo fie ift, ober wir schlagen Dich todt."

"Daß ich fie umfonst verrathen foll, werdet Ihr als billige Manner nicht verlangen," entgegnete fleinlaut ber Stromer.

"Gut, wir haben Dir zwolf Schinderlinge, wenn Du ehrlich bift,"

"Chrlich bin ich, aber die zwölf Schinderlinge stehen zu Trawies nicht in Werth. Baargeld — Schlechtgeld jetund, Ihr wift es." "Aber unfere Schinderlinge, lieber Spigbub', die heißen

Baargeld - Gutgeld!"

Sie hielten ihnn, beim Scheine bes Zunders, in hohler Sand schwere Goldmungen vor. Er blinzelte barauf hin, seine Finger geriethen in ein absonderliches Zucken.

"Gebt her!" zischelte ber Stromer.

"Sobalb wir wiffen, wo Du Dein Schurschäflein birgft."

"Was soll ich's nicht sagen? Am Trasank, in der Raben-

firche wohnt fie feit etlichen Tagen. Gebt her!"

"Ja, glaubst Du, wir trauen Dir? ha, ha, so kindisch sollt' der Stromer Roderich nicht sein. Du gehst mit uns und wenn wir sie haben, kriegst Du Dein Geld."

"Wenn ihr mich tragen wollt? Ich habe mir ben Fuß

gebrochen und fann nicht weiter."

Er zeigte ihnen das stark geschwollene Bein, dabei gesang es ihm, die Goldmunzen zu erhaschen. Den stundenstangen Weg bis zur Nabenkirche ihn zu tragen, hatten sie keine Lust; das Geld schloß der Alte in die Faust, so sagte Einer: "Das Nest wissen wir, das Geld wollen wir. Ein früppelhafter Schragen ift er. Schlagen wir ihn todt."

"Ift bas Bernünftigfte," verfette ber Andere und marf

den Bunder meg.

Da war ein verzweifeltes Aufbaumen und ein Gebrull,

daß es hoch im Felsen wiederhallte.

Das Reifig leuchtete und zur felben Stunde flog bie Riamme in ben durren Tarn. . . .

Wahnfred saß auf einem Steine des Johannesberges und blickte in die rauchdurchzogenen Thäler und Schluchten von Trawies. Da unten qualmte es träge herum und dismeilen wehte der bläuliche Hauch den Hang heran zwischen den Bäumen und brachte prickelnden Brandgeruch. Dort jenseits der Trach, unter dem Nitscher hin dis zu den Grenzhöhen des Sehfreises, sag der feurige See. Zur Tageszeit waren die Flammenselder theils verdeckt von den schunktigen Nanchwirdeln und Duustschichten, des Nachts aber seuchtete der Tärn wie ein Hölleupsuhl. Zu Zeiten, wenn die Ditluft

gog, war auf dem Johannesberge das Anistern trachender Meste, das Ordhenen flürzender Stämme vernehmder. Manches stillesende Sethier kam gestatert und hacht enness heim in den grünen Wäldern diesseits der Trach. Es war schon spät in dem Septembertagen, ader das strick warm det Ton Mund Andel und Andel und zu Travisch fiel kein Thau mehr. Enstzige, die über den bremenden Tärn geweht kamen, waren beig, und hoch am Trasjant, wo sie mit kalten Schieften gusamterierin, bildeten sich Bosten, aus denen nicht seiten Mistrasjen.

icheine gudten.

Bahnfred faß auf dem Stein und blidte hinab. Bas Die Leute unten trieben, bas fonnte er freilich nicht feben. aber er vermuthete, baß fie thatig fein murben gegen bas Rener und baf bie Arbeit und Rampfe lauternd auf fie wirfen mußten. 218 in einer Racht fich ein heftiger Bind erhob und die Gluthfelder des Tarn neuerdings wild aufloberten und bas Rener auseinanderftob, ba meinte ber Ginfiebler auf bem Berge, es murbe auch ben Riticher erfaffen und die Batber im Dirbadgraben, an ber Diefing und an der Trach, und fo das Berg bon Tramies verbrennen. Dann wollte er binabiteigen und ben Singeworfenen im Scheine folder Berrlichfeit fein Evangelinm verfunden. Er hatte gemeint, daß die verharteten Bergen ber Leute von Trawies wie Gifen find, die erft im Feuer der Roth und bes Rammers geglüht werben muffen, bevor fie bilbfam merhen.

Run begann es wost zu brennen an einem Hange bes Briftling und hoch oben in Ritischerwate, aber es verlohste und es verloss im Busche und die Jammen gingen über die Grenzen des dirren Tärn nicht hinans. Und Wahnsred sieb auf dem Berae.

Der Bald aber, welcher an jeuem Abeude, da die beiden Mäuner den Erromer Roderich erschlugen, durch ein Ungesähr in Brand gesteckt vorden war, soberte und glübte viele Tage lang sort. Keiner hatte auch nur versucht, dem Hener zu wehren und die Flammen slogen in sellem Hohen der Stümme an, wie sie frührerkin die Schwärme des Bortentäfers angesogen waren. Und es war, als ob das Feiner nicht von Aufen täme, vom Junern der Bäume ichlug es plöglich hervor durch die Vilfe und Nunfein, aus den Hohlungen trockener Rinden, aus den Vöchern, die der Wurm gebohrt, der Specht gehadt datte. Dannt tängsten die Fidummen um den Stamm, güngesten gegen den Weipfel auf, hüpften hinaus in das Inorpelieg, dazige, reissige Altwert und wirbelten hin, rasch wie die Fluth. Tünn war der auß zolch heftigen Feine Ausgegiet Nauch, nur wenn die Stamme und die Erführte brachen, niedersfürzten in's Woos, da erhoben sich die sliegteren Lioften und juhren, noch lange von der Gluth bie klusteren Lioften und juhren, noch lange von der Gluth bie klusteren Lioften und juhren, noch lange von der Gluth bie klusteren Verletzen und hurchfyrith ister die Rüpfel hinveg.

Geltfam mar ber Rug bes fliebenben Gefindels, meldes im Balbe immer noch feine Refter und Sohlen gehabt hatte. Das mar ein Johlen und Bohnen; Dlancher rief bem brennenden Balbe bie tollften Cpage gu, und bas mare gar trefflich, bag bie Bolle nach Erawies gefommen mare, fo brauchten Die Tramiefer nicht mehr in Die Solle gu fabren. Einmal aber verging ihnen das lofe Daul. Bur nachtlichen Stunde hatte fich von ben breiten Soben bes Riticher ein Birbelmind berangemunden. Schon lauge mar bort bas Tofen ber Baume und bas Auftangen bes Balbftaubes boch in Die Luft, bevor in ben Dieberungen fich noch ein Blattchen regte. Dann tam es. Bie ein unfichtbarer Beien, fo fubr es aufangs brein, daß die Flammen fich mimmernd binlegten auf ben Boben. Ploglich murbe ein großer Theil ber Rlache emporgeriffen in einer braufenden, pfeifenden Renerhofe, ein ungeheurer Springbrunnen, bag alle Schatten pergudten und bie tiefften Schluchten bes Bebirges beleuchtet moren.

Und hoch am Himmel war ein Tanz, wie die Berge an der Tach wohl seit Urzeiten seinen ähnlichen gefehrt haben. Neisigmassen, von Flammenstägeln getragen, slögen im Kreise und herühten, suhren in Nauch hinein, sprangen wieder hervor, wurden wie Nacketen aufwärts gelcheudert, schoffen hin und her und zitterten, lahm geworden, eine Stunde weit im Umfreis als Kammuerragen nieden.

Bei diesem Schauspiele waren Manchem die Augen übergegangen und Etlichen brannte solcher Regen die Kleider und die Seele vom Leibe. In weitem Umkreise umschwärmten die Leute den brennenden Tärn, um sich dann allmählich gegen die Trach und ihre Hütten zuruckzuziehen. Da gab es manchen Strach und warsen die Bewohner vor die Thür und plünderten und warsen die Bewohner vor die Thür und richteten sich selber ein. Und mancher solchermaßen dachlos Gewordene warf Feuer in sein eigenes Haus; lieber die Brandstätte wollte er sehen, als die Strolche wohnen in seinem Rest.

Der Erdboden von Trawies hatte feine Treue langer bemahrt, als die Leute die ihre. Den wenigen fleißigen Banden, die in ihren entlegenen Binfeln den Uder und die Bieje bearbeiteten, gab der Boden reichlich und oft fast mit Ueppigfeit, als habe er, wie die Urfunde fant, Erbarmnifi gehabt mit den Zihren, die ihn dungten. Und auch bort, wo nichts gearbeitet wurde, wuchsen und reiften die wilden Früchte, welche ju fammeln auch den Arbeitsicheuen die Noth gebot. Die Beerden der Rinder, Biegen und Schafe ftrichen halbwild auf den Matten und in den Balbern umber; mancher Rampf entbrannte um fie gwijchen dem Gigenthumer und dem Rauber, aber gang ausgerottet fonnten die Bausthiere nicht werden und fie maren immerhin noch eine Quelle ber Rahrung. Auch die Safen und Die Rehe und die Biriche wollten fein Ende nehmen, trot ber mahnfinnigen Bertilgungsjagden, die nach ihnen gehalten murden. Die Bemien des Trafant, die Raubthiere des Riticher, die Fische der Trach ichienen immer von Neuem nachzumachien und aus fremden von folden Thieren übervollerten Wildniffen und Baffern herbeigntommen. geregelte Nahrung und Rleidung mar lange ichon abgetommen, aber die halbwild gewordenen Tramiefer : Leute begnügten fich mit rauben Sullen und mit halbwilder Roft, die ihnen theils, fogufagen, in den Dand muchs. Dagu fam Die Beute, Die fie von ihren Raubausfällen und Streifgu en pon der meiteren Umgegend heimbrachten, und fo lebten fie.

Rofegger, Der Gottiuder.

Es war aber für jeden Einzelnen ein Leden unter Feinden. Mit schweren Halendigen bewassent ftricken die Manner unther; die Neider, welche grzwungen waren das Hans zu verlassen, gingen mit Sicheln aus, und es war doch fein Schnittzeit gewesen; oder sie hatten andere Messen bei sich und nicht seiten geschaft es, das diese Massen Denn das war die Zeit, das dam die Eiserhuftsbändel nicht mehr mit Keisen und Araben, souden mit dem sich auf werden, soudern mit dem schaften für den und warden, eine der Manne von Zweien freilich seltener die Scholle, und da blied dem Manne von Zweien freilich seltener die Schollte. dem die Schöllte, den die Katsfire übsich

Menfchenleben waren wohlfeil wie Safenbalge und Mancher wurde abgethan eines taum nennenswerthen Gewinnes wegen. Gine ber wenigen Ausnahmen machte ber Tropber.

Rur Reit bes Balbbrandes mar es, baf ber Tropper einen fremden Mann aufnahm, weil berfelbe bie Rrautgrube. Die hinter bem Sofe amifchen amei Baumen icachtartig in bie Erbe gegraben mar, um ben Rohl aufzubemahren, aus. beffern follte. Der Mann ftieg in ben finfteren Schacht hinab und tam lange nicht gurud. Der Tropper rief in bie Tiefe, ber Arbeiter gab feine Antwort, aber ber Bauer borte ihn tichern. Run rief er feinen Rnecht, bag auch ber binab. fteige. Und auch ber tam nicht gurud, fonbern half in ber Grube fichern. Erft als es finfter murbe, ftiegen Beibe berauf und eilten in ben Balb. Das murbe bem Tropper berbachtig; er ließ fich felbft in ben Schacht binab und fanb unten in Nifchen Borrathe von Fleifd, Gped, zweifach gebadenem Brot, Brauntmein und fonft mancherlei Lebensmittel. Rett freilich tonnte er die ftille Beiterteit ber beiben Befellen begreifen und ihm ichwante aud, bag fie in ber Racht mit Benoffen gurudtehren murben, um die Grube auszuleeren.

Der Tropper fonnte sich zwar nicht vorstellen, wer hier so nabe an seinem Haufe Gebenswittel verstedt haben mochte, boch waren sie ihm sehr willfommen. Migeleich begann er mit Hise seines Weibes die Dinge aus bem Schacht empor und in sein Jaus zu schaffen, wo er zwei Kaumermit mit den theilweise freilich schon verschimmetten Schäten füllte.

Mls fie bamit fertig waren, murbe jedoch ber Tropper nachdenflich und meinte: "Bas wird's nugen? Balb mird ber Rubel ba fein, wird mich angeben, wo ich bas Reng bingethan batte? Wer foll fich ermehren, wenn ihrer ein Saufen find?"

Das Beib fagte nichts barauf, ging in die Ruche und

begann in ben Reffeln Baffer zu fieben.

Er ging ihr nach und fragte, mas fie triebe?

"Bir muffen ja boch bie Rrautfopfe einweichen," aab fie ibm gur Antwort. "Lehne nur die Leiter wieder in Die Grube."

Gegen Mitternacht tamen richtig etliche Strolche, barunter auch ber Rnecht bes Bauers, und fie ftiegen Die Leiter in ben Schacht hinab. Dur Giner blieb beroben am Ranbe fteben. bereit, Die heraufgereichten Gegenftanbe in Empfang zu nehmen.

Rett fagte bas Beib bes Tropper gu ihrem Manne: "Schleiche ben Spitbuben bort an und wirf ihn in ben Schacht!"

"Du bift nicht gescheit; fie tommen boch herauf und herren uns."

"Wirf ihn hinab," befahl fie, "bas Baffer ift beiß!"

Rest erft mußte er, mas fie wollte.

Aber er ftellte fich por fein Beib und fagte: "Co weit nit, Alte, fo weit nit. Lebendig tochen wollen wir Reinen. Chepor theile ich mit ihnen die Borrathe und ben Rnecht verjage ich." So geichah es, und bas Weib bes Tropper fochte in bem

für gang Underes bestimmten Siedmaffer bas aufgefundene

Rleifch zu einem gemeinsamen Dable. -

Der alte Bart hatte, mahrend bie Strolche aus bem brennenden Tarn flohen, auch gu thun, fich feiner und ber Seinen Saut zu ermehren. Bor allem forgte und bangte er für Gela - bas mar ber größte Schat im Saufe, vielleicht in gang Tramies. Der Beuboben, mo fonft er mit Erlefrieb gefchlafen hatte, mar für ihr Berfted nicht mehr ficher genug; auf biefem Ben nahm bas herumftreichenbe Befindel Raditlager, nachbem es bas Saus und beffen Borrathstammer unterfucht hatte. Aber unterhalb bes Seubobens mar zwifchen zwei biden Banben ein enger, buntler Raum, ber einft in guten Beiten als Safertammer fur die Bferde gebient hatte. 21\*

Seit Jahren hingen nur nicht die grauen Fetgen der Spiningewebe nieder, in welchen sich nichts mehr verfing, als der Staub und durrer Samen, der zwischen Fugun riefelte. In dieser Kantuner hielt der Bart die Tochter des Feuerwart oft tagetang verwahrt, verforgte sie der de inte kleine Deffaung mit Speise und hatte sein eigenes Lager im angrenzenden Schafftall — der war ihm ja vollständig geleret worden — um sie bewachen zu fohnnen. Reben feinen Bette au der Wand lehnte stells eine schafte figt, bereit für Zeden, der in be hoferfammer zu deringen hatte verfuchen wolken. Seine alte frankliche Gattin fühste sich in der Stude vollstammen sicher; sie dedurfte keine Ket, es war der Mühe werth kaum mehr was im hanse.

Sela litt in ihrem Gewahrsam unbeschreiblide Qualen. Richt die duntle Rannter wor's, wo ihr nur Müden und Spinnen Gesclischaft leisteten; nicht die Furcht war's vor Entbedung, was ihr das herz wollte brechen, sondern der

Schmerg über ben uneublichen Berluft.

Seit jenem Moende, da sie mitten im Tan ihren Bepielen und Freund verlassen hatte, war er nicht nechr vor 
ihr erschienen. Sie kann damals nach manchem Jerkaufs 
glicklich nach Hauf, er folgte ihr nicht, er kehrte nicht zurück 
und Niemand hatte ihr sie sieher geschen. — Sie war von 
ihm gegangen und hatte ihn ben Geschren einer Eindden 
preisägegeben. Und warum? Weil er sie lieb hatte, weil 
sie auf den Mund füssen, an sein Herz drücken wollte.

Sela vermochte nicht daran gu benten, ohne fich ber Gefahr ausguigen, ploglich wahnlinnig gu werben. Aber endlich fonnte sie boch auch wieder an nichts anderes benten, als an ihn, und ba verging ihr horen und Sehen.

"Barum ist es in mir," so fragte sie sich selbs, "daß ich den Mann, den ich sie sie sie babe, nicht mit meinen Armen umsangen dars? Kössen wollt' ich ihn die die Seipen bluten, und sein But aussangen und sein Derz an dem meinen erdrikken! Wer im Himmel und aus Erden hat mir gesagt, daß ich ihn mit meiner Faust von mir stoßen soll, wenn er mir

den Hauch seines Mundes, nach dem ich mich sehne wie ver Fisch nach dem Wasser, nicht versagen will? Wer hat mir's geboten? Weine Mutter? Sie hat jenes Lied gelungen vom falichen Jüngling im grünen Wald. So tren wie Erferied kann Keiner sein. Ein Anderes ist in mir, das die Baust gegen ihn geschiedvert hat. Ich kannt nicht ergründen."

Und sie weinte, und sie traumte und sie suhr fort. "Siellicight waren des des Sonnentlich, des noch in den Busten gebrannt hat. Vielleicht waren es die alten Bäume, die mich umftanden haben. Vielleicht war es der bose Speind, möhrend ich dem Schulengel angerufen sade. "Tett ist er hin, und der er sich in Lieb hat vertrant, die hat ihn verlassen. Das thut so web, wie ein Seterben."

Der alte Bart war ausgegangen, um Erlefried zu suchen; aber es brannten die Stämme des Karn. Das Heuer hatte sich zu jener Zeit und unweit dort erhoben, wo nach Aussigne des Mäddens sie ihm davongelausen war.

"Und warum bift ihm bavongelaufen, Du unbefinnte

Dirn?" fo hatte fie ber Bart gefragt.

"Barum?" so gab fie gur Antwort, "weil ich mich vor ihm gefürchtet habe, mich hat eine Natter gestochen, ich sabe eine Giftbeere gegessen, ich weiß es nicht, aber ich bin irre gewesen und habe ihn nicht erkannt."

Der Bart fragte nicht weiter. Er ging in Rauch und gwischen ber fohjenden Stämmen herum und fucht Erterfeied, als ware es fein eigenes Rind. Endlich jedoch blieb darüber tein Zweifel mehr, er mußte verungludt sein. Der Bart glaubte seinem eigenen Vorte nicht, wenn er sagte: "Der Knad' ist schlau, der hat sich noch bei Zeiten in ben hohen Trasant hinausgestlächtet."

Was ginge ben ber Trafant an, bachte Gela, ber will

bei Leuten fein.

Ihr einziger Bunfch mar, bag er lebe, und ihr Gebet war, bag er gestorben sein möge. Das ahnte sie, wenn er noch lebte, so stände es nicht gut um ihn.

"Bater Bart," fragte fie einmal, "wann gehen bie neungig Jahre aus?"

"Welche neunzig Jahre?"

"Dag in der Nabenfirche die Raben wieder gusammentommen und es lant ergählen, wen sie die Zeit her ermordet gefunden haben und wer der Morder ist? In einer Christnacht foll es fein. Ich will bin und borchen."

"Lag ben Aberglauben fein, mein Rind," antwortete ber Bart. "Wir ftehen in ber hand Gottes. Bergig es nicht."

"Wir in der Sand Gottes?" fragte Cela.

"Rolf Dich nicht anfecten, wenn fie jagen, sie hatten und ben herrgott weggenommen. So mächtig ist Keiner, daß er das tann, so mächtig bist nur Du selber. Der ewige herr läßt sich nicht geben und nicht nehmen. Wer ihn haben will, der hat ihn.

Das mar feine rechte Antwort auf ihre Frage, aber fie

beruhigte fich.

Gebantenvoll blidte fie oft in die Schleier der Spinnen ihrer Rammer, die gur nachtlichen Beile durch ben Schein vom Tarn her beleuchtet wurden.

Und einmal, als fie einem Thierchen guschaute, das von ber Decke nieber sentrecht feinen Faben spann, dachte sie: Wenn sie bis zur Erbe spinnt, so febe ich ibn wieber. Das will ich heilig glauben und bas wird so fein.

Die Spinne hodte lange auf einem Buntt, bann fpann

fie bis gur Erbe.

Radhoem ber Tarn nenn Tage und Radht lang gebrannt hatte, war er verzeigtet. Aus der weißen, schwarz gesprenkelten Alchenschichte fand hie und da ein vertobiter Strunt empor. Biele fleine Felfswände waren fahl geworden, da und bort gähnte ber sinstere Eingang zu einer Hohfe. Auf bem Höhenzug stand aber noch das Kreuz, jest weithin sichten. Der Bortentafer patte es verschont, weil es dur war, die nach Reifig lechzenden Flammuen waren hoch darüber hingestogen, und so war es der einzige übrig gebliebene Bamm auf ben Gründen des Tarte. Drittes Buch:

Die Erlöfung.



## Die Erlöfung.

ur selben Zeit geschah es, baß an einem ber späten Derbstage eine große Berfinsterung die Menschen bermendigte. Gegen bie Mittagsstunde war es, bei heiterem Himmel, baß die Bäume an ber Trach ihre Schatten verloren, baß es büster wurde über Berg und Thal und baß die Fisdermäuse ben Leuten um die Köpfe flogen. Die Sonne war verlossen und hatte nur einen schimmerriben Nand. Mu Firmammente standen Erentsein. Ganz anders waren diese Eterntein gruppirt und anders lachen sie als man sie zur selben Jahreszeit in der Nacht bewobachten sonnte.

Giner der Actefeten gu Tramies hielt die atte Johne noch aufrecht und erflärte, daß der höllische Drache, der die Somne stets verfolge, nun mit ihr im Kampfe liege. Man sahe es ja, wie das schwarze Ungeheuer die Scheibe umflammert hatte, maßrend die Gone noch ihren Jammerting fiber seinen Hals zu wersen trachte. Unterliege sie, so gehe die Weltzugurunde, unterliege sie nicht, so brebe es sich eine Weldzugurunde, unterliege fie nicht, so brebe es sich eine Weldzugurunde, unterliege mit Tag und Nacht, mit Winter und Sommer.

Es brebe fich nicht mehr fort, fagten Andere, die Sonne werde wohl für die weite Welt noch scheinen, aber für Trawies

merbe fie verlöschen.

"Das ift Firlefang," rief es brein, "Gott läßt bie Sonne icheinen über Gute und Boje."

"Aber nicht über Gute und Berdammte."

"Derohalb fed anpaden, was zu paden ift. Die Beit ift furz und in alle Ewigkeit geht es uns nicht mehr fo gut

als wie jett!"

Etliche waren der Meinung, diese Nacht mitten im Tage sei nichts, als eine gewöhnliche Sonnenfinsterniß und eine solche sei unergründlich, gehe vorüber und bedeute garnichts, als daß der Türke komme oder die Best.

Und fo traf es zu.

Die Finsternis war nach einer Stunde ganz und gar vorbei und die Sonne schien nach wie vor und hatte nicht die geringste Bunde vom Kampf mit dem Drachen an sich. Benige Tage später aber ging schon die Kunde: "Der Türt' fommt!"

Das war ein Schreckenswort zu jener Zeit, und Trawies hatte aus früheren Tagen manches Denkzeichen aufzuweisen von den Greuelthaten der morgentändischen Horden. Diesmal machte die Kunde kaum einen andern Eindruck, als den der Neugierde und der Genugthuung. Die Türken, das sind ja jetzt Bundesgenossen der Trawieser Leute.

Bom Roccies und vom Johannesberge aus fah man in den Nächten manch' feltsamen Schein fern über dem Flachsand aufsteigen, und vom Trasant brachte ein Mann die Nachricht herab, daß man dort oben beutlich den Brand

von Reubruck und Oberflofter feben fonne.

Das war ein Jubel.

"Der Flammenting, den sie um Trawies gezogen haben, der wächst jett; der behnt sich nach außen. Gebt Acht, sie werden noch zu uns kommen, die hohen herren von Neubruck und von Oberkloster und von Altenziel, und ihre Haut verstecken in unseren Bäldern und höhlen. Sie werden recht willkommen sein!"

Die Fäuste gudten ihnen, ba fie fo sprachen, und in

den Fäuften die Meffer.

Die Grenzen von Trawies wurden nicht mehr bewacht.

Auf ben Stellen, mo fie einst die Feuer des Bannes angezündet hatten, wuchs wieder das Gras. Die Bäume, an welchen ber symbolische Strick gespannt mar, grünten neu

ober verbortten auch, wie es eben war. Die umliegenben Driffgoften, jo weit viele berfelben auch von diesem Aalbrande entfernt lagen, hatten an ihrer Markung einen Galgen errichtet als Willsomm für die Beinhein aus Trawies. Und das waren nunmehr die einzigen Grengpfähle. Wohl waren von einsichtsbollerer Seite auch Berfuche gemacht worden mit ben Leuten von Tenwis eine Art von freundschaftlichen Berfelhau pflegen, den Bann still zu umgehen und so die Gemeinde almählich wieder zur Gesellschaft heranguiehen. Aber die Kotten in den Wäldern waren damit nicht einverstanden. Die wilde Freiheit bestagte ihnen und sie trugen gar fein Berlangen nach Einen mud Nobot, nach dem Kriegsshaudwerf, wo der Mann wohl das Leben verlieren, aber nichts dewinnen könne.

Mus Neinbruck war nun ein von den Türten verscheuchter Mas Neinbruck war nun ein von der Merten ergählte, was draußen vorging. Krieg in Oft, und Krieg in West, und Krieg mitten in der Heimat. Heighterden hätten die Ernie gesters, die Momanen dätten die Ernie gesterften, Osmanen dätten die Ernie gesterften. Die Krieden geschähnbet und Städte verdraumt. Der Landessürft säge mit den Bischöften in Kryde, die Bischöfte riesen die Magharen in Vand, und das wären neue Feinde und an Graufausteit nicht viel geringer als die Tüsten. Ferner hätten sich in den letzen Jahren Semten ingeniste, hauflichandel getrieben, Kinderblut getrunsen und Brunnen vergistet. Sie seien ausgewiesen worden, oder nicht gegangen und wären nur erst die seindlichen Einsätel überdauert, dann dürste es ein fröhlich Judenerschlagen abgeben. Trawies sei dau einzelden.

Ein Tramiefer antwortete: "Bas gehen uns bie Juben

an, wir erichlagen Bfaffen und Berren!"

Aber man miffe bebenten, meinte ber Mann aus Neupruck, daß die Semiten eine ichreedbare Seuche in's Laub geschiepet und in den Brunnen großgezogen hätten. Dort und do fiele Einer um und ware tobt und würde nach furge Zeit schwarz und weie. Es wären diese Setebens wegen icon angestedte Häuser verbrannt und ganze Ortschaften abgefperrt morben. Ginen Juben habe man babei ermifcht, ba er juft Gift in einen Brunen marf; ber fei amifchen amei Sunden aufgefunpft worden. Ginen Undern habe man burch peinliche Fragen jum Beftandnig treiben wollen und ihm jede Stunde einen Bahn ausgeriffen, bis er endlich mit gerftortem Rinnbacten befannt, bak er Softien entweiht habe.

Dit Inftigen Dienen horten Die Leute von Tramies berlei Beidichten, und ale ber Frembe Alles ergahlt hatte, was er wußte, und gur Ergötjung ber Buhorer vielleicht etwas mehr, nahmen fie ibm feinen Gelbvorrath ab, feinen Mantel und feine Stiefel und luben ihn ein, mit ihnen auf bie Raab an geben.

Er ichlich einige Tage im bereiften Balbichatten herum, nabrte fich von Rraut und Breifelbeeren, legte fich in eine halbgerftorte Butte und ftarb in berfelben. 218 man ihn fand. mar er ichmars augelaufen und hatte am Rorper graufe Beulen.

"Den rubr' ich nicht an!" fagten die Leute und liefen bavon, Und gogen einen weiten Ring um die Butte, achteten

ben Blat, wie fie felbft geachtet waren.

Aber es mar vergebens. Der fcmarge Tob hatte fein Ei in Trawies gelegt und es begann in ben ungezigelten,

ausschweifenden Saufen ein bojes Sterben.

Mus ber unteren Trach famen anfangs bie meiften Rachrichten; balb hieß es, auch im Durbachgraben fei bie Seuche aufgetaucht. Im Trafantthale liege ebenfalls ein Todter: und von ben Sanfern bes Rodenberges tamen bie Bewohner gefloben mit bem Bericht, Die Geuche fei auf bem Berge, und noch arger als im Thale. Bon biefen Leuten floben nun bie Undern, aber fie mußten nicht mobin, von allen Seiten tamen ihnen bie Berichte und bie Spuren ber milben Beifel entgegen.

Dledicin hilft nicht, bas mußten fie; aber burch Dratelipruche und Mumlette fuchte man fich gu ichnigen.

Doch die Simmlischen ertannten feine fromme Meinung aus Tramies.

Dem Berftorbenen Brot auf ben Mund legen, bamit fich bas Gift in basfelbe giehe! Co lautete ein Rath. D Gott, mer wollte fich bem Tobten naben! Mittel gab es

übergenug, aber fie halfen nicht.

"Gegen die Anftedung nichts beffer, als Biegenbode!" riethen fich die Leute und Jeder trachtete im Stalle eines Biegenboches gu fchlafen und zu wohnen; tagsüber fah man Die Leute mit Biegenbocken herumgehen, und weil diefer luftreinigenden Thiere zu wenig maren, fo raubte fie Giner bem Undern; ber Biegenbod murbe ein Beichen ber Starte feines Beren, wurde das Bferd der Ritter von Tramies.

Da gefchah es, daß auch von folch' minder hohem Roffe mancher Reiter gur Erde fiel und ftarb. Und als die Leute fahen, daß die Seuche fich fteigerte, ba verfielen Diefe ber Bergmeiflung, Andere bem Stumpffinn: noch Andere meinten. Die giftige Luft tonne man nur mit giftigem Baffer befiegen und thaten nichts als Branntwein trinfen. Gie fielen gu Boden, fie brachen fich vielleicht ben Sals; im Gangen waren von den Trinfern Benige, die ftarben, und Urfula, die Schnapsbrennerin, ftieg an Ansehen, und das um fo höher, als Biele fie des Bundes mit dem "Schwarzen" gieben. Ihr Branntwein mar gang banach.

Die Rüchternen trachteten den letten Rest von Ordnung noch aufrecht zu halten. Die Baufer und Butten, mo Remand an der Seuche gestorben mar, murden niedergebrannt oder verrammelt. Die Todten murden mit langen Safen in die Brube gegerrt. Der Berfehr mar fait gang aufgehoben; Giner floh ben Undern. Unterredungen geschahen nur über Bache oder über Reuer. Gie hatten die Erfahrung gemacht,

baf bas Feuer luftreinigend fei.

"Bir follten noch einen Tarn haben zu verbrennen!" meinten fie.

"Go gunden wir den Riticher an," riethen fie.

"Sturgen wir uns in's Feuer, ift bas befte Mittel gegen Rrantheiten." lachten fie.

"Schon verdammt eng zieht uns ber Teufel bie Schlinge,"

fluchten fie.

Und in demfelben Spatherbite vollzog fich noch nicht bas Mergite. Bom Binter hoffte man, dag er bas Bift in ber Luft gerftoren merbe; er ging auch vorüber, ohne viele Opfer gu forbern. Aber als bie Sonne wieder hoch ftanb und ber Schnce thaute und bie Dunfte aufftiegen in weißen Krühlingenebeln, ba fing es wieber an. Jett rachten fich Die Tobten, Die man im vergangenen Spatherbite nicht begraben hatte. 11.5 als bie Connenwendnacht fam, bie man in glücklichen Tagen zu Trawies fo frohlich begangen hatte, brannten wohl auch diesmal im Thal und auf ben Boben nahlreiche Rener, aber fie maren vergleichbar ben Bachtfenern auf bem Rriegsfelbe. Bier brannte ein Saus, in welchem ber lette Bewohner hingestorben mar; bort brannte ein Reifigfeuer zwifchen zwei Dannern, die fich beriethen; ba hatte man einen Solgftog entgündet, an beffen Gluth fich eine gange vor Angft bebende Familie brangte. Denn biefer Rath mar vom Johannesberge ben Leuten wiederholt zugetommen: Dur recht an bas Reuer mochten fie fich halten!

"Ja," meinte ein alter Trawiefer, es war ber Roden-Banl, "das unöchte ich glanben, wenn wir das Uhnfeuer noch hatten! Die Gluth vom Flammenring ift uns nicht

gefund!"

Manche der von der Seuche Besallenen wütheten, beteten Kindhen, verzweiselten. Undere wieder geriethen vor dem Tode in eine seltsame Berzückung, riesen auß, sie sähen den himmel offen und seuriae Leitern seinen gesooen berad auf Trawies.

Und als das Seterben graffirte, da erzählte der alte Echunmelgenz, daß er im Hrfifte, als noch Alles gefund war, am Nockenbachwege Enzian geschnitten habe. Da sei von der Trach her ein Karren geschren, worauf ein fremdes Mann und ein fremdes Beil gessellen. Der Mann habe eine Sense, dass Weib sienen Rechen gehabt. Das Weib sprach zum Annen: "Du mählt Trawles, ich werde es rechen: Und das Paar sei Vieunad anderer, als die Verfagenwien.—

Die Chronit übermittelt uns aus biefer Schredenszeit ein einziges Bilb, bas geeignet ift, unfer Berg zu erheben.

Hoch im Trasankthale, hart am Berge zwischen Schuttriesen, stand das hans des Sand-Nantel. Nantel hatte seine Josa ohne viel Umfragens zum Weibe genommen und sie ohne viel Umichauens jum Beibe behalten. Sie mifchten fich nicht in bas Treiben der neuen Gemeinde, fie verftanden fich zu ernahren bon bem, mas zwifchen ben Steinen wuchs.

Und nun, eines Tages fiel ber Rantel gu Boben. Dit einem Schredrufe fprang ihm fein Weib bei, er wehrte mit ben Banden ab: "Lag mich! ruhr' mich nicht an! gehe gu ben Rindern!" Und fuchte fich felbst aufzuraffen.

"Was ift Dir, Mann? Wo willft Du hin?"

"Dem Waffer zu. Geh' weg. Ich will zum frifden Baffer. Diese schwarzen Fleden — ich will mich mafchen."

Der falte Schweiß ftand ihm auf ber Stirne und er

brach auf ber Stelle wieder gufammen.

Die Josa wusch bie Beulen mit Waffer, gab ihm Waffer auf feine brennende Bunge, befeuchtete die trüben Augen und wich nicht von ihm.

"Batteft mich laffen," murmelte er, "ich mare lieber ertrunten, in ber Erde erftict, als fo - als jo. Und Guch mare ich nicht gum Gifte geworben."

"Rein, Rantel, Du wirft wieder leben."

Er lachte heiser, dann versette er leife: "Ich hoffe, mein liebes Weib, wir werden alle wieder leben. Saft Du mir noch Treu, fo gehe jett zu ben Rindern - ich will fcblafen."

Spat in ber Racht mar bas. Die Josa ging, und als fie nach turger Reit wieber tam, um gu marten, mar ber Rrante nicht mehr ba. Die Thur in's Freie ftand offen. Gie lief hinaus, sie rief seinen Namen. Die Felsen riefen es nach. Das war eine Nacht für das arme Weib! Erst am Morgen hat fie ihn gefunden, abseits im Dicicht, in einem tiefen, frifchgeschaufelten Grabe, theils mit Erde bededt. Go hatte der Nantel in vornhinein für einen bofen Wall fich felbft bas Brab gegraben und, wie bie Spuren zeigten, fich felbft in basselbe gelegt, um barin gu fterben - bamit fein Leib Weib und Rind nicht vergifte.

Als ob die Treue dieses Bergens bas Schickjal gerührt batte, in der Familie des Rantel erfranfte und ftarb Reines

mehr und fie hatten das Glüd, über die Buften des Trafank dem unseligen Kreise zu entkommen, nachdem sie das theure Grab noch mit heißen Thränen begossen. —

Gar absonderlich ift das Blatt über den Faun von Tramies.

Ein versommener Wich! Die wenigen Keider, die ent sein sein von feinem braumen, haarigen Leide trug, waren ihm zu weit. Das schlotterte so in Fegen daher, und darüber saß das nardige, gelbborslige, tegelspite Haupt mit dem gierigen Bund, mit den gleingten Ohren und mit den sidesenden Neuglein, die gar unstet hin- und hersuhren. Er wollte raften und es graute ihm wor der Schofe, auf welcher seine nacken Rüße standen; er wollte flichen und wußte nicht mehr wohin. In dem Schatten des Tarn war er viel herumgeschlichen; als der Bald verdortte, troch er in die Hohlen; als es darüber brannte, mußte er auch aus diesen slichen. Jinaus über die Grenze? D, dort standen die Piähle. Dinaus zur Trach? dort war des wielde Ertebeu.

Der fleine Baumhadel machte es wie Biele: Er gab an feinem Glende Anderen Die Schuld. Und er hatte Grund dagu. Er hatte nicht brandgestiftet und nicht gemordet, aber ibm ging es ichlechter, als Golden, Die es gethan. Er mar ftets bereit gemefen, Jedem gu bienen, und Dancher hatte ihn jum Bertzeug gebraucht, und fich burch ihn bereichert. Er fpahte die Bente aus, Andere raubten fie; er mar bie Brieftaube bon einem Berfted jum andern; bort, mo es unficher mar, lauerte er; mo es ein Schelmenftud ju pollführen gab, mar er ber Gefuchtefte und Schlauefte. Bielerlei, mas hier verschwiegen bleiben muß, batte er in Dienften bes Freiwild gethan, ale dantbare Abstattung für die Reugen-Schaft, die Gener ibm bagumal in Sachen des Scha biebitables geleiftet hatte. Damals hatte ben Faun ber Schafdiebitahl gerettet, fo ftahl er noch ofters Schafe, gammer und Biegen; man tann nicht miffen, mogu es gut ift. Die finfterften Rerle mablten ibn für ihre Unternehmungen gum Bertrauten und Belfeishelfer. Und hatte er feinen Dann geftellt, fo bauften fie ihn ab und wollten von einem Lohn nichts miffen.

Da mar es vor allem der Holger Stom gemefen, der ihn zu seinen Planen benuten wollte; der herrische Holzer Stom - er brachte es nicht zu bem, mas er wollte - er wurde nicht Ronig von Tramies, aber er verftand es, auf manche Leute einen Druck zu üben. Wahnfred war ihm im Bege, und der ließ fich nicht- umgehen, ber genoß einen gang besonderen Respect, einmal, weil er fich por den Leuten gern in vornehmer Ferne hielt, schroff und strenge war, und geheimnisvoll in seinem Thun und Lassen.

Der Stom hatte fich in einer Nacht mit bem fleinen Baumhackel verabredet. Der Baumhackel follte den Wahnfred aus dem Bege ichaffen. Bir haben damals das Befprach im Schachen hinter dem Sandhodhaufe vernommen. Raun martete auf Belegenheit und umfpahte ben Schreiner. hatte aber nicht den Muth, ihm zu Leibe zu gehen. Gines Tages fand er an der Trach eine wilde Rleepflanze, die fünf Blatter hatte. Er trug diefelbe beim und legte fie unter bas Strohfiffen feines Hauptes. In ber nachften Nacht, als ber Baumhackel ichon eingeschlafen mar, tam der Teufel an fein Bett und fragte, warum er ihn burch den Sunfblatterigen aerufen habe? - Der fleine Baumhackel antwortete: "Ich bin ein braver Mann und will fein Morder merben, barum follit Du mir ben Schreiner Bahnfred aus bem Bege schaffen." - Bierauf der Teufel: "Bas foll ich denn mit ihm machen?" - Sonach ber Baumhactel: "Das geht mich nichts an. Er ift babier zu viel." - Sagte ber Teufel: "Gut, ich schaffe ihn Euch aus den Augen, und Du verpfändest mir Deine Seele." — "Meine Seele?" entgegnete in Angstschweiß der Faun. "Nein, die fann ich nicht, die gehört meinem lieben Jesus." — "Die gehört schon ihm," fagte der Teufel, "ich will dafür drei Sahre von Deinem Leben." - Collit fie haben, nur nicht die beften brei." -"Sch will die ichlechtesten drei, damit Du siehst, daß ich billig bin." - "Diefe fann ich ihm geben," bachte ber Baumhackel, "benn fie find ja fcon vorbei und fürder, wenn ber Stom hauptmann ift, wird's mir gut gehen." - Der Teufel verschwand; ber fleine Baumhadel erwachte aus feinem

自由世界

schweren Traume. Und turze Zeit darauf war der Schreiner Bahnfred verschwunden — und das Haus des Fenerwart

ftanb leer.

Bur felben Zeit war's ja, als sich Wahnstred auf den Berg des Johannes gurückgegogen hatte. Der steine Baumhadel aber hielt das Berschwinden des Mannes nun wirklich für ein Wert des Wosen, das er selbst vernracht, er ging zum Stom und verlangte fein "gutes Leben".

Die Anstrengungen des Stom, die Herrifagit von Trawies an sich zu reifen, misstangen ichmählich; mit Seichen würfen gaben ihm die Leute zu verstehen, daß der Wolf nicht erichlagen worden war, um einem Wolfe Platz zu machen. Und der Stom schlig in seinem Unmutze dem loche begehrenden Baumhadel die Hand in's rothe Haar und jagte

ihn bavon.

Da war ber Baumhadel tief betrübt. Er hatte brei Sahre von feinem geliebten leben verpfandet und follte nichts bafur friegen? - Dann ging ja bas heiße Glend fofort an - vielleicht der Sahre fchlechteften brei, und ber Schmarze tonnte au ieber Stunde tommen und bas Seine holen. Dann ermachte in bem fleinen Faun ber Sag gegen ben Stom. er verfolate ibn, aber er ftellte fich nicht bor, fondern binter ihn. Er beste bie Leute gegen ben Stom auf, burchfreugte feine Plane, fuchte fogar, als er ihn einmal im entlegenen Buich ichlafend fand, ihn gu fnebeln und fo feinem Schicffale gu überlaffen. Er felbft wollte feinen Dord auf bem Gemiffen haben, aber ber Stom foll verhungern ober von Bolfen vertilgt merben. Als jedoch der Baumhacfel eben die Schlinge jog, fuhr ber Stom wie ein gereigter Tieger auf, erfante ben Fann und fnirichte gornglübend: "Best, mein feines Baumhactlein, jest ift ber Teufel um Dich ba."

Der fleine Gauch gitterte wie Bildfarrenfraut baneben

und flehte mit gerungenen Bauden um Barmbergigfeit.

"Du haft nich lange genug geneckt," sagte ber Stom, "haft wie ein Wiefel nach mir gebiffen, und wie eine Natter nach mir gestochen. Sei doch vernünftig und achze nicht, teinen Zahn breche ich Dir aus, nicht einmal blenden wil



ich Dich. Ich beweise Dir, daß der Stom sich vor den Baumhackel nicht fürchtet, aber merken will ich Dich, daß ich Dich um so leichter erkenne, wenn wir uns wiedersehen. Komm' nur her da, es geschieht Dir weiter nichts."

Er hob ben gappelnden Anirps, fetze ihn zwischen feine Rnie, wo er den hals wie mit einer Zauge eintlemmte. Der Baumhackel starte fumm brein, er sonnte sich nich nich beuten, was hier geschieben sollte, als er aber sah, wie der

Stom bas Meffer aus bem Sacte gog -

Nein, bas malt sich nicht aus. Es fei nur ergählt, wie ber Stom noch sagte: "Ein ärmerer Wicht, als wie Du, ist mir noch nicht vorgesommen. Und ein so tonigliches Geschent habe ich noch Keinem gemacht, als ich Dir jett mache. Dir schente ich bas Leben. Were viese Opern da an Dir sind mir

zu lang.

Seit diefem Tage lief ber Faun mit geftutten Ohren umber, und fo feben wir ihn auch jest ber Erach entlang rennen, fliehend por ber Ceuche. Dem Baufe bes voreinftigen Balbhuters eilte er gu. Bei feinem Bruder hoffte er ben hunger gu ftillen und Raft gu finden. Mis er die Thur öffnete, fah er, bas Saus mar leer und auf ber finfteren Erbe lag fein Bruber. Er floh entfett über bie Mu. Auf ber Mu fah er feinen Reind, ben Stom babergeben, er wich ihm aus, hufchte in's nabe Dicticht. Der Ctom ichien auch ericopft gu fein, er mantte auf feinen gemundenen Stod geftutt bem Saufe bes Balbhuters ju und trat in basfelbe ein. Das fah ber fleine Baumhadel und jest fiel es ihm ein, er fonne feine brei Jahre und feine zwei Ohren rachen. Dit Saft lief er burch bas Gebuich bem Saufe gu, ichlug bie nach innen offene Thur in die Rlinfe und jog burch bas an ber Thur als Saubhabe befestigte Solzband eine Ctange. Der Musgang mar berichloffen.

Wiehernd vor Befriedigung lief ber Banunhadel bavon, magrend von innen bes Haufes balb die Stimme der Berzweistung erscholl und ein Gepolter anhub, bas erft nach

Stunden ein Enbe nahm.

Der Stom murbe nicht mehr gefehen.

Der kleine Baumhackl irrte zwischen Todten und Lebensbigen um und endlich trieb ihn die Noth, die immer schwerer auf ihm lastete, zum Gebete. "Wenn auch," so dachte er, "Trawies verdammt ist, ich kann nicht mit gemeint sein. Ich habe es niemals mit den Trawiesern gehalten, ich bin zuerst gar kein Trawieser, denn mein Bater ist von den Sancksen herüber gekommen. Umgebracht habe ich auch Niemand; in meinem Leben, Gottlob, habe ich keinen Menschen umgebracht. Meine Seele habe ich dem Teusel nicht verschrieben, und die drei Jahre, die des Teusels gewesen, sind vorbei. So stehe ich gut mit meinem simmtlichen Vater. Wenn man nur in die Kirche könnte, ich möchte beten."

Aber die Kirche von Trawies war vermanert und vernagelt. Die Fensterstäbe waren verwittert und an ihnen hinan stieg der rothe Holler; an der Wand hatte sich die Tünche losgeschält und das Mauerwerf prickete allmählich nieder. Das Dach war mit grünen Flechten überzogen, dort und da brachen die morschen Bretter ein. In den Nugen und Spalten des Thurmdaches keimte Gras und allerlei Gezweige. Um den Bau war eine Wildnis von Schutt, Nesseln und Sträuchern, in welchen an warmen Sommertagen Nattern huschten.

In dem Haupte des kleinen Baumhackels war es so bumpf geworden, daß er kaum mehr wußte, was er that. Berachtet selbst von den Berächtlichen, wie ein räudiger Hund davongejagt, wo er um Unterkunft bat, kroch er jetzt den Berg zur Kirche hinan. Un der geweihten Mauer fürchtete er sich nicht mehr vor dem Teufel, nur noch vor Einem, vor dem Stom. Wohl wußte er, der Stom war gefangen bei einem der plöglich Berstorbenen; aber er fürchtete sich doch noch. Und als er die Mauer hinankletterte, um durch das Fenster in die Kirche zu steigen, war ihm, als klammere sich der Stom an seinen Fuß. —

Und zu jener Zeit der maßlosen Noth war es, daß die Trawieser Leute hinaufstiegen zur Wildwiesen, wo vor Zeiten das Sonnenwendfest begangen worden war.

Nicht zu Nath und Schut kamen sie zusammen, benn sie waren rathlos und muthlos ganz und gar. Und in Keinem, wie sie da hinaussteigen, Mann und Weib, Jung und Alt, in Keinem fand sich die Nuhe der Ergebung. Ju Aller Herzen zitterte die Noth des Lebens und die Angst vor dem Sterden.

Da hieß es, auf den Sohen fei die Luft gefünder. Unweit bes Bafferfalls, hart am Welfen, gundeten fie ein großes Reuer an, um das fie fich in einem weiten Salbfreis brangten. Einer wollte dem Undern ausweichen und doch zog die Furcht por dem Ungeheuerlichen, die Sehnfucht nach einem Freund und helfer Ginen gum Andern bin. Gprach Giner, fo verhielt fich der Andere ben Mund, ober taute an einer Engianwurgel. Bo irgend noch eine Mutter war, sie tugte ihr Kind nicht mehr. Bor bem grauen Hauche, ber in fühler Luft aus dem athmenden Munde des Menichen geht, flohen fie. Und boch jog fich ber Rreis eng und enger um bas fnifternde Feuer, benn das Feuer mar die einzige Dledicin. Bare es möglich gewesen, fie hatten die Rlammen getrunken. Mls es in den Abend hineinging und die Felswand zu leuchten begann hinter bem Feuer, fagen und tauerten fie noch immer ba wie eine geangstigte, vom Bolf mube gehette Schafheerde fich zusammendrängt. Die Meisten wußten auch nicht, wohin fie geben follten, fie maren beimatlos, ihr hans= licher Berd hatte fein Dach, er ftand zwischen bem grauen Geftein des Trafantthales ober unter verwitterten Schirmtannen.

Fett schlich ein Weib herbei, so abgehärmt wie alle Andern, aber in den Augen eine lenchtende Frende. Sie erzählte, daß sie unten am Hang Biberellwurzeln gesucht habe, und dabei wäre plöglich so ein seltsames Klingen gewesen in der Luft, und sie hätte aufgehorcht und hätte das Länten der Trawieser Kirchenglocken gehört.

Das läuten der Trawiefer Kirchenglocken? Da fuhren sie auf und stoben über die Sohe hin bis zum Nande, von dem aus man in das Thal sieht. Aber sie hörten nichts, als das Nanschen der Trach. Es war ja auch nicht möglich

und fo mußte bas Weib wohl zugeben, bag fie fich getäuscht babe.

Etliche gab es babei, die murrten, daß es hier noch gabe, die sich von einer Kirchunglode ausschreckeiließen. Andere freilich und vielleicht die Weisten, senten ihr Haupt und gedachten jener Zeit, in welcher der Schmerz und die Freude des Wenschen vom Apprune gegen simmel tönte. Die slidfeilig iner Tage, da die Kirche ihre Kinder mit füßem, trosserichem Klange in den ewigen Schlaf jang! Es war ein betrübtes Ledeunglich beifer Welt, und es war ein froher Willowmagenz bom dimmel berad.

Und jett, wie gräßlich ift das Sterben, wenn bie Erde feinen Troft hat und die Ewigleit keine Hoffnung! Ein träftiger Wann, der wildesten einer unter den Waldkeuten, streckte jett seine Arme aus gegen den funklinden Sternenhimmel und schrie wild wie ein Untergehender anf der See-"Bertassen hat ums, verlassen, Du fürchterlicher Gott!"

Milmahlich versammeiten sie sich wieder um das Feinem britteten hin und murmelten Flüche und Gebetet, und manchmal zuckte Einer auf, als hatte die latte hand eines Unschlöderen eine Adhel berihrt. Sie starten in das Feiner, das sietes nen genährt und geschirt wurde und das in Fundengarben und breiten Bandern ausschieden, wie stud wöhlet sich wie ein Dam um die heimatlosen, wie ein Dom um die dematlosen, wie ein Dom um die dematlosen, wie ein Dom um die dematlosen, wie ein Dom um die dischaften, wie ein Dom um die dischaften, wie ein Dom um die dischaften, als wollten sie dassinein auf ihren Jammer vergraben, als wollten sie, wie jener bisjende Ranberhauptmann, ihre Herzen darinnen verdrennen, daß die Seele als weiße Taube aufflüge gegen Jimmel.

Was ift das, dort in der Bluth? Es steigt wie aus den Flammen auf! Die es guert saben, schrafen sichhend gurild und bedeckten ihr Angeficht. Dinter dem sprüsenden Feuer erhob sich, als wüchse sie aus demselben hervor, eine menichliche Gestalt, glissend im Scheine der Flammen. Auf dem Felsen stend sie es wor Radufred.

Finfter bligte fein Auge zwischen ben langen haaren bes Sauptes und bes Bartes, fein Geficht war wie ein

rothes Dreied im finsteren Gelode. Gin langer buutler Mantel bebedte die Gestalt und machte fie noch ichlanker und undeimlicher. Die Sande waren geballt zu Fäusten, welche fich allmählich föllen.

"Sein Beift! fein Beift!" flufterte die Menge und

Giner fuchte fich binter bem Anbern gu verbergen.

Da rief mit machtiger Stimme Wahnfreb, ber von seinem Berge Niedergestiegene und hier wie aus bem Fener Erstandene:

"Leute von Trawies, fürchtet Euch nicht und troget nicht. Ich tomme gu Guch und bringe Euch bie Gnabe

Gottes."

Das Murren und Fisitern und Mimmern verstummte. Erstaunt blickten die Einen, höhnend die Andern über das Feuer gegen den Feisen hin, auf welchem der sonderdare Wann stand. Nichts war vernehmbar, als das Anistern der Stuth und das Naussen des Walfersaltes, die Wahnstre jegt wieder seine Stimme erhob und im Ernste und in der

Beihe eines Propheten fo gu fprechen begann:

"Trawies! ich habe Gott gefunden. Er, ben teines ""Trawies! ich habe Gott geweien, Sinch rauben tann, sendet mich. Er ift stels bei End gewesen, Ihr habt ihn gesehn, aber nicht erfannt. Zede Stunde Eures Lebens ist eine Gnade von ihm unter ben himmitschen Tage ist eine Enade von ihm unter bei himmitschen Tage ist eine Epat, die sein heißer Blid nicht sieht. Ihr feid sichecht geworben, weil Ihr das nicht gewußt habt; die Gegenwart Gottes macht nur den seile, der an sie glaubt, und Euch hat nun verdammt, da man Ench biefen Glauben nahm.

"Leute zu Trawies! ich gebe ihn Euch wieder gurud.
Es ift der alte, liebende und ichrediche Sub. Er hat Gud aufgeweckt in der Worgenschne, er hat Gud geschlagen im Betterblits. In der Sternennacht hat er Euch zugeschaut, von den Ampela des Altars hat er Euch augeschaut. Als Euch die Mächtigen werfohjen, hat er Euch aunernt im Flammenring, und er hat seinen Tempel gebaut im Törner Aufrechung und jetzt um ihn und wist, daß sein warmer Althenhauch Euch beschütet. Er ist überall, auch wo sie ihn haffen, er judt aus ben Bolfen, er fpringt aus dem Stein, er bricht das Gis auf dem Trafant, er weckt die Blumen der Wildwiesen vom Tode auf, er ift der ewige Schöpfer, Ernährer und Berftorer. Er ift die Rraft und bas Licht. Wenn er Guer Auge nicht geblendet hat, Ihr Leute von Trawies, fo feht ihn an, er steht vor Guch in feinem Glange, das Rener ift fein Leib! Das Rener ift der fichtbare Gott!"

Es ging wie ein Sturm burch bie Menge, ein innerer Frühlingssturm durch ftarre winterliche Bergen. Die Flammen loderten ftill und hoch und verdeckten zeitweise die ichmarze Bestalt, die hinter benfelben auf bem Welfen ftand.

Bahnfred ließ die aufgeregten Gemuther austoben und

beben, dann hob er feinen Urm und fuhr fort:

"Falfche Bropheten wollen den Menfchen die Liebe und Dantbarfeit für Gott entreißen und fagen, das Feuer fei höllisch, fei das Reich des Teufels, fei die Strafe des Bojen. Ginen von diefen Propheten hat Trawies getodtet, fo haben fie uns verdammt, haben uns feffeln wollen mit dem Ring ber Solle, haben nicht geabnt, daß fie mit den Rlammen ein Reich Gottes umgrengen, außer welchem die hoffartige, arge Welt fich herrisch breitet, in welchem die Armen und Glück-

lofen durch bas Feuer gereinigt werden follen.

"Leute von Trawics! Ihr habt die himmlifche Gnade miffannt. Es giebt einen Weg, ber burch Rofen gur Solle führt, den mandelt die Welt; es giebt einen Weg, der durch Elend und Nammer gur Bolle führt, und den feid Ihr gegangen. Bo fteht Trawies? Es fteht an ber Grenze zwifchen Erde und Solle, denn es hat geraubt und gemordet, Ungucht getrieben und Unheil gestiftet überall. Wer mich heute nach bem Thale der Miffethaten fragt: ich zeige auf Tramies. Weinend thue ich es und mit gitternder Sand. Man moge mir die Angen blenden, wenn ihre Thranen nicht aus Bergefeid rinnen; man moge mir ben Urm abhauen, wenn er fich nicht ausstreckt, um Guch ju retten! Der Gott unferer Bater, ber zu uns gefommen ift in den Junten des Uhnfeners, ber gehütet worden ift mit Trene und Frommigfeit, wo ift er?

ben Reuerwart habt Ihr fterben laffen in Glend, fein Saus habt Shr geschändet, und wenn ich Guch frage: wo ift bas Fener? Bas habt Ihr Antwort? Ihr habt es verfolgt und verhöhnt und verlöschen laffen, und wollt nun, bak es Guch fcuge. Wenn Ihr fagt, die Welt hatte Guch Gott genommen, fo lügt Ihr. Wer, als Ihr felbst hat ihn verbannt aus bem Thale ber Trach? In finfterer Racht, begleitet von einem hilflosen Rind, ift er geflohen in die Wildnig, fo wie nach ber Schrift bas Jesufind vor Berodes floh. Gin einziger Mann hat noch gelebt in der Ginfamfeit, hat gebetet und Die Gottesfehnsucht bewahrt im Bergen, ju biefem tam bas heilige Licht, das Uhnfeuer, herangezittert, und er hat es aufgenommen, es ift die Gnade gefommen und er hat es erfannt, hat es gewahrt und angebetet und fommt nun zu Guch mit ber Botichaft, daß es lebt und nicht fern ift. Sa, Ihr Leute von Trawies, nun febe ich Gure Angen leuchten. als mare Gott in Euch. Aber ich fage Euch, noch ift er es nicht. Er, der Allgegenwärtige ift bort nicht, wo die Bergen falt find, mo feine Freude ift und feine Soffnung und feine Liebe. Er ift bort nicht, wo bas Diftragen wohnt und die Surcht und die Bergweiflung. Jett, da Ihr in den Luften bas Schrillen der Schaufel hört, womit eine unsichtbare Band bas Grab grabt, jest find Eure Begierben gedampft. Aber ich fürchte, daß die Flamme, welche über Gurem Saubte ben Besthauch verzehrt, nicht Gure entarteten Bergen ermarmen wird. Denn Ihr feid ichlecht geworben. Und fo ift es taufendmal beffer, o gerechter Gott, Du läßt hinfterben, mas nicht teben foll."

"Nein," riefen jett Ginige der Bersammelten, "leben,

"Rur leben!" rief bie ganze Menge, und Biele ftohnten und Biele fnieten vor bem Feuer nieder und begannen zu beten.

"Jetzt betet Ihr," fuhr Wahnfred fort, und seine Stimme wurde immer heller und gewaltiger, "jetzt, da in den Häusern wo Ihr gefündigt habt, die Leiber mancher Eurer Genossen hingestreckt liegen, wo Ihr dürstend die Quelle flieht und der Waldluft nicht mehr traut, die Ihr athmet, jetzt betet Ihr!"

Sie unterbrachen ihn, sie siehten, von der neuen Erinnerung an die drohende Gesahr zutiefst erregt und erschüttert, um Gnade und Erbarmung, sie schworen, von nun an nach Gottes Willen leben zu wollen.

Nur Giner war barunter, ber hagere Bend vom Gestade, ber richtete sich auf und sagte: "Ich will auch leben,
aber so lang ich nicht weiß, was Gott verlangt, verspreche

ich nichts." Dem entgegnete Bahnfred: "Gott will, daß Du lebeft

und neben Dir auch Andere. Sei wie das Feuer ist, wenn es Dir behagen soll — sei warm, so wirst Du Dir und Anderen zur Freude sein."

Dir und Underen gur Freude! bas mar wie ein Marchen-

flang ans alten Tagen.

"Richt allein leben wollen wir," rief aus ber Menge eine Stimme, "nicht Anderer wegen ift's uns gu thun, es foll uns auch felber gut fein. Redlich gefagt, es liftet uns nicht gar fo arg nach Gott, aber ben himmel wollen wir baben."

"Ja," riefen fie in Saufen, "das ift es, ben Simmel

wollen wir haben!"

"Suchet zuerst das Reich Gottes und die Gerechtigfeit," sagte Bahnsred, "bann wird Euch ber himmel von selber zu Theil."

"Sollen wir unter Rrieg, Sunger und Beftileng fuchen?"

verfette ber Wend mit Sohn.

rie Was gehen uns Krieg, Hunger und Seuchen ant'e Wahnfred und hatte einen Blief, daß man hätte glauben tonnen, er sei dem Wahnstunder. "So lauge wir leben, achten wir nicht darauf, und sind wir todt, wissen wir sind und haben, es gehört nicht uns, so können wir es nicht verlieren. Wir genießen es, aber es liegt uns nichts dran. Unglüdlicht ist, were begeht, was der Wett selten oder nicht gewährt. Unglüdlich, der sich sicht genug ist, dem er wird in der Jagd nach Anderem sich sieht genug ist, dem er wird in der Jagd nach Anderem sich sieht genug ist, dem er wird in der Jagd nach Anderem sich gelicht verlieren. Selig der Genüglame und der Begierbensose, er wird Frieden haben und schuldes bleiben. Was kann

ihm geschehen? Er ift allmächtig, und jeder feiner Bunfche

erfüllt, denn er will, mas Gott will.

"Geht hin, Ihr Leute von Trawies, fehrt mit biefem himmlischen Frieden guruck in's Thal, und Ihr werdet Guch nicht mehr vor ber Senche fürchten - eher als Ihr glaubt, wird sie vergangen sein. Ihr werdet nichts niehr hassen, nichts verspotten und nichts mehr beweinen. Aber die Augen werben Guch aufgehen, Ihr habt erfahren, was bie Erbe nehmen fann, und Shr werdet feben, mas fic geben fann. Ihr werdet nicht verhungern. Ihr werdet wieder reuten und actern; es werden Schloffen fallen auf die Relder, aber Ihr werdet nicht umtommen. Ihr werdet wieder Saufer bauen; fie fonnen zugrunde gehen, aber Ihr werdet nicht ohne Dad und Seimftätte fein. Ihr werdet bem ewigen Licht wieder ein Gotteshaus errichten und fommen, barin zu beten und Rraft finden gur Geduld. - Das wilde Thier in Gud. an bem alle Flüche haften, an bem alle Lafter nagen, nach dem der grimme Tod Jagd halt mit feiner Genfe, bas Thier ichleubert heute von Euch. Menfchlich fteiget hinab vom Berg, baft Shr im Thale Menichen findet."

"Bir bleiben im Balb!" riefen jett mehrere Stimmen. "Bas wollt Ihr im Balbe?" fragte fie Wahnfred und

ftieg bom Felfen nieder.

"Bleib' oben und rebe noch von Gott!" baten Einige. "Ihr wollt' die Stimme des Predigers wieder hören, die altbefannten, angewohnten und lange entbehrten Töne. Ich aber sage Euch, Gott ist nicht im Worte, Gott ist im Werke, und zu diesem will ich Euch führen."

"So gehft Du mit uns?"

"Nicht ich mit End, Trawieser Leute, jedoch Ihr mit mir. Wehe aber," rief Wahnfred mit gewaltiger Stimme und aus seinen sinsteren Augen schoß es wie Bligeestrahlen, so daß auch die wildesten Gesellen davor mit den Wimpern zuckten, "wehe Dem, der mir entgegen! Mit mir ist der Allmächtige. — Steht auf, zündet die Fackeln an, wir geben." Und nun lautet ber Bericht, daß Wahnfred die Bersfammlung in das Thal geführt und bort versucht habe, Ordnung, Arbeitsamkeit und Gemeinsinn gu ftiften und zu

fördern.

Durch seiner Worte Macht, burch die phantastischen Bilber seiner Nebe, durch die Verheißungen und Drohungen, womit er auf die krankhaft erregten Nerven wirkte, gelang es ihm, daß die Todten begraben und die Sterbestätten versnichtet wurden. Er selbst war voran und scheute sich nicht, den Erkrankenden zu nahen, den Sterbenden mit Labnis und Trost beizustehen. Er war ruhelos Tag und Nacht, war Jedem Freund, Arzt und Priester — und blieb am Leben.

Für die Verstorbenen hielt Wahnfred im Walbe Todtengottesdienste, indem er große Opferseuer entzünden und an denjelben alte Bußlieder singen ließ. Das vermehrte die Wehmuth bes Sterbens, aber milberte die Schrecken.

Allmählich wurde die Seuche zahmer, seltener wurden die Sterbefälle, mancher Anfall ging in gewöhnlichere Kranksheiten über, forderte mitunter auch noch in solchen sein Opfer, verlief aber häufiger günstig. Endlich verlosch das böse Sterben ganz.

Unter ben während ber Seuche Berschwundenen war auch der kleine Baumhackel. Erst in späterer Zeit, als man die alte, versallene Kirche wieder betreten konnte, sand man am Glockenstrick ein menschliches Skelett hängen, welches für ben Ueberrest des Fauns von Trawies gehalten wurde.

Im Thale war es nach dem Berlöschen der Seuche ruhiger geworden, aber nur scheindar; über die Grenze kamen immer wieder arge Geschichten. Draußen hatten sie noch lange nicht verziehen und jede Pause, die der Weltunfrieden gab, weckte von Neuem ben Trotz und den Haß gegen die verbannten Notten im Walde, die freilich diesen haß stets von Neuem rechtsertigten. Wieder — und zum setzenmale — versuchte Wahnsred eine Anbahnung bes Friedens.

Wie er daran denten fonne! warfen ihm die Trawieser vor, ob er nicht wiffe, daß die fremden Reger feine Lehre

mitsammt dem Propheten und der Gemeinde austilgen würden? Jett, an seiner Seite stünden sie auf festem Boden und hätten wieder einen Himmel über sich und einen vor sich — jett zum Kreuze friechen? Weniger, als jemals.

Einige fingen nun an, die Felder, die seit kangem nur mehr als Beiden für Rinder, Ziegen und Schafe gedient hatten, oder gar als Unfrautwildniß dagelegen waren, wieder zu bebauen. Aber es war keine regelmäßige Arbeit möglich, sie stritten sich um die Grenzen, um die Grundstücke endlich, sie stritten sich um die Knechte und um das Samenkorn, das ohnehin auf dunkten Wegen in die Gegend gekonmen war. Es sand sich kein Gesetz, das hier Necht geboten hätte, und sand sich eins — sei es auf einem alten Blatte, sei es in dem Hande eines alten Mannes — so wurde es nur von Dem beachtet, dem es Recht zusprach, von dem Andern aber versästert und verslucht. Wahnstred, vor dem sie Achtung und eine innere Schen hatten, war nicht immer und überall zugegen und so entschied schließlich stets das älteste Gesetbuch — die Faust.

Trothem hingen sie mit Wärme, jogar mit Leidenschaft an dem neuen Glauben vom Feuergott. Das Bedürsniß des Volkes nach religiösen Formen ist ja so groß und war zu einer Zeit, da alles Fdeale sast nur im Gottescult bestand, noch viel größer, als später, da die Köpse mit anderen Aufgaben beschäftigt wurden. Der resigiöse Cultus hing damals eng zusammen mit allersei Aberglauben, ja selbst mit dem Herenwesen. Gines trug das Andere. Beides war das tägliche Brot der armen Seesen. Menschen, die man aus der kirchelichen Gemeinschaft stieß oder die sonstwie an derselben nicht theilnehmen konnten, verkamen gar bald, sielen einer Nichtung anheim, die ihr Dasein gefährdete, schon darum, weil sie dem Scheiterhausen zustrebte. Die keinen Gott hatten, ergaben sich dem Teusel.

Wie Wenigen gelang es, auf Grund alter Schriften, die zufällig in ihre Hände fielen, sich ein eigenes Spstem aufzurichten, das im Einklange mit ihrem Wesen war, dem sie heimtich nachteben konnten und das sie erbaute. Aber selbst mit Solchen nahm es oft ein eigenthümliches Ende.

Babufred hatte in ben leuten von Tramies ben vollen Religionefangtismus zu weden gewuft, ber nun um fo beftiger berporbrach, je langer er unbefriedigt geblieben mar. Sie fdmarmten nun fur Alles, mas lenchtete, bon ber Conne bis berab jum Johannesmurmchen, Run muften fie, marum bas Reuer fo mobithatia und fürchterlich mar. Dem Reuer und ber Berehrung, Die fur bagielbe aufgetommen mar, Diefer Gotteganbetung ichrieben fie bas Berioichen ber Seuche gu. Bie fie fonft geweihte Rreugden und Amulette aller Art unter ihren Rleibern mit fich getragen hatten, fo gingen fie iett mit Lichtden ober glimmenben Schmammchen um. Bie fie fonft in ihren Saufern jum Gebete por bem Sansaltare gefniet maren, fo fnieten fie jest um ben Berb, fcurten bas Reuer und fangen. Wie fie fich fouft mit geweihtem Baffer beiprengt hatten, fo führten fie jest einen Sunten gegen ibr Saupt und hielten fich fur befegnet,

Ettliche waren ben Bahpfred angegangen, daß et an einem Ahpfeuer ihre Herblaumner entzünden lasse; er hatte es ihnen verweigert. So lauge sie nur einem Hormgottesdient hulbigten und nicht auch ihr Leben danach einrichteten, wären sie des heiligen Feuers nicht werth, und dasselbe sollten sie erst keinen krunen am Tage des Gerichtes, wenn

bie Belt gu Miche murde verbrennen.

Im woldumfgatteten Haufe auf dem Johannesberge es an geborgenster Stätte und ließ es nicht verfossen. Er hüttet es mit Angli vor Dieben. Gegen jeglichen Vidhögen. Er hüttet es mit Angli vor Dieben. Gegen jeglichen Vidhögen, der institute es in das Oel ftoßen und dämpfen, ein Schnetterling sonnte es mit seinen Klügeli ausblässen. — Sein glühendes Ange, so lange hatte es an vieigm Funten gerunten, das es plöglich auf der Belt und im Hinnel nichts mehr sah konstell und der Best und im Hinnel nichts mehr sah ber flushen und ausgegribelt nach der Formel, um das Ungeheure in Travies an beschweren. Und als er sie gefrühen und ausgesprocken, war er selber in steren Banne. In Rebel verfunten waren die Legenden und Evangelien der alten Schrift und über beisen Rebet aufgetaucht war der alten Schrift und über beisen Rebet aufgetaucht war der lobernde Flammeuring, seine

Scele hatte wie ein Ralter bie Rlamme fo lange umflattert,

bis fie ploblich von ihr erfaßt mar . . .

Und bie Lente in ben Thälern um Arawies, die fich gur Noth in neuen hatten einzuleben suchten, gingen niedrigen Sinnes, frevelten an sich und Anderen und hielten dann zur Buse den Finger über die Flamme, die sie vor Schmerz wimmerten.

Wenn bie Tage waren, baß Felb und Garten Arbeiter Bucht, lagen biefe auf bem Bauch um ein Fener, bas sie am Walbrande angeglindet hatten, und machten sich weiters feine Gorgen. Wo Mehrere seinblich gegen einander geriethen, do vertseibligt und sodu man sich mit Fenerkauben. Und Einen gab es babei, der verordnete, baß, wenn er todt geschlagen sei, man ihn nicht begraben, sondern verbrennen midge.

Das waren nicht die Schlechteren. Das ungezählte Gefindel strich und lauerte in der Gegend umber, wie vor und eh, ihr Leben war ein Feuer ohne Wärme und ihre Thaten

hat tein Lichtstrahl vertlärt.

In Trafantthafe wurde ein altes Weib abgefangen, welches schon lange im Russe einer Here gegendnen. Es war die Kofelarztin. Sie betete die Krantspielen ab, wendete allertet geheinmisvolle Mittel an und Viele glaubten durch sie geheit worden zu sein. Als aber die Sende kan und ihre Aunst gar nicht mehr anschlug und man oft sah, wie sie geheinmisvolles Wesen trieb, wurde sie verdächig. Ein hirt vom Tradoben war der Erste, der sie eine Here von der Verlede begann zu siechen und dazwellen, und jest war es den keuten gewiß, das die Koscharztin "den Teuste flewig, das die Koscharztin "den Teuste flewigen.

Man vertheibigte fie: Warum follte biefes Beib nicht ben Teufel brauchen? Alte Beiber find bagu auf ber Belt.

Und gar jeht, wo ganz Trawies bem Teufel zugehört. Barum foll Eins nicht tabfer darauf losheren! Man tam gur Alten, um von ihr zu fernen, doch fie fagte, fie nehme ihre Kunst mit in's Grad.

Als nun aber ber neue Glauben aufgekommen war und bie Leute wieber einen Gott hatten, begannen fie gegen ben

Teufel feindselig zu werben. Die Alte banute fich noch bazu auf und lafterte ben neuen Glauben als eine Ketzerei. Sie verfolgten die Hexe, fingen sie ein und schleppten sie nach

Trawies, wo man fie verbrennen wollte.

Schon versammelten sich die Leute zum Spectakel und trugen Holz herbei und eilten um die Wette, den Scheitershaufen recht hoch zu bauen, während das Weiblein todtensblaß und geknebelt wie ein Ballen an einem Baumstamm kauerte und mit stieren Augen den fleißigen Leuten zuschaute. Da kam Wahnstred herbei. Er meinte anfangs, sie bauten ein Haus und freute sich der Emsigkeit seiner Trawieser. Als er aber sah, was hier geschehen sollte, gerieth er in Zorn und rief: "It Euer Hirn dahin? Ist die Kofelarztin eine Here, was wollt Ihr sie in die Arme Gottes schleudern! Wollt Ihr das Feuer verunreinigen? Laßt die Alte laufen, ist sie des Teusels, so entkommt sie ihm nicht."

Sie fahen es ein, ließen das Weib frei und leifteten

bem Reuer Abbitte. -

Wahnfred hatte lange ichon auf Mittel gesonnen, die Leute zu beschäftigen, ihnen eine Art von Frohndienst aufszulegen, der sie im Zaume hielt. Ihr Wahn sollte dabei sein Bundesgenosse und Zuchtmeister sein. Nun er sie beim Schickten des Scheiterhausens gesehen hatte, kam ihm der

Gedanke: Gin Tempelban.

Die Leute von Trawies müssen ihrem Feuergott einen Tempel bauen. Das soll ein Bau werden, wie diese Berge noch keinen gesehen haben, ein sosse, gewaltiges Haus, aus Urwaldstämmen gezimmert, eine Burg für den Briefter und Herrn, ein Hort der Gemeinde, der Kern des neuen Trawies. Aber nicht im Thale soll dieser Bau stehen, wo die Wässer graben, und wo er von der nächsten höhe aus beherrscht werden könnte. Das alte Trawies mit seiner Kirche soll verschalten, um die Oreiwand soll eine Wildnis wuchern. Das neue Haus wird auf hohem Berge stehen und in der Sonne leuchten wie eine flammende Gesetztasel.

Eine flammende Gesettafel! Sollte in bem Haupte bes bufteren Bahnfred ichon jest, ba er den Tempel plante, die

Uhnung gebämmert baben bon bem, mas ba oben auf bem

Berge bes Johannes fpater gefchehen ift?

Boll des Beiftes, Tramies feinem Glenbe gn entreigen, es zu erheben, zu ffarten und mieder ber menfchlichen Befellfchaft gerecht zu machen, flieg Bahnfred auf ben Berg. Der Scheitel Desfelben mar eine fleine, felfige Glache, Die nach brei Geiten fchroff abfiel. Auf Diefer Glache geichnete er mit feinem Stabe in Sand und Erde ben Grund bes Baues.

Ihr blidt ben Ergahler fragend an - fragend, melde

Bege er Euch nun führen wird muffen. -

Es ift tiefe Racht und gwei Glammlein feben wir por uns dabinfladern. Das find die Spuren ber Gottfucher, ber Simmelfucher, Diefen muffen wir folgen. Den Bropheten bes Feuers wiffen wir auf dem Berge des Johannes. Aber es ift noch ein Underer, der feinen Gott und feinen Simmel in einem anderen Feuer fucht - in der Gluth eines liebenden Derzens.

Der Sohn bes Bahnfred, ben mitten in ber Debe feiner Abgeschloffenheit tief innen die Leibenschaft ber jungen guft erfaßt hatte, der lebenofreudige, liebedarftige Erlefried mas ift aus ihm geworden?

Geit jener Abendftunde, ba er, einer Stimme folgenb, binangestiegen mar gegen die Banbe bes ichrundigen Torftein. an beifen Gufe fich gur Reit ber Brand erhob, mar Erlefried nicht mehr gesehen worden. Gin einziger Deufch, den er fand. mit bem er mar, ber fah ihn nicht, benn ber mar blind.

Bertha, Die junge Gefangene in ber Relienhöhle, batte oft und oft perfucht einen Ausgang, eine Erlofung gu finden; aber fie fand fich im Labnrinib ber Grotten und Schachte nicht gurecht und mar immer noch froh, wenn fie bas an die Wand gefdmietete Yampden mieder fdimmern fab und fie tief ericopft mederfinten tonnte auf ihr weiches Lager. Gie hatte aufgebort zu finnen und zu grübeln, marum es fo mit ibr fei, fie alaubte nicht mehr an bas, mas fie fah und empfand. hielt Alles für eine Taufchung ber Ginne und hatte fich per-Rofegger, Der Gottfucher.

trant gemacht mit bem Bedauten: Die Racht bes Bahnfinns fei über fie getommen.

Da war's aber boch an jenem Tage, als ber Balb gn breunen anbub, ale ihr unbeimlicher Birth nicht fommen wollte und fie zu bungern begann, bak fie neuerbinge nach einem Musmege fpahte. Gie trieb fich fort in ben finfteren Bochern, fie fletterte und froch, und mo ber Weg aufborte, ba rif fie lodere Steine bon ber Band und grub und grub. ale wollte fie fich noch tiefer in ben Berg bineingraben. Co trieb fie's eine Beile, bis mit einem Dale bie Band por ihr aufammenfiel und ein greller Blit an ihr Muge folug. Aber nur ein einziger furger Strahl; berfelbe Mugenblid. ber ihr bas Tageslicht wieber zeigte, flieft fie in bie emige Racht - gerfiorte ihre in ber langen Duntelheit gefchmachten Cehnerven, machte fie blind. Gie fühlte es aljobald, wie bas jett anders mar, fie fühlte bas Licht, fie athmete bie flare Luft, fie empfand es: Die Freiheit mar ba! und fie fonnte nicht feben. Es mar nicht mehr bie Racht mit bem ichwarzen Schatten und bem mattrothen Scheine ber Campe. es mar bas Grau eines undurchdringlichen Rebels, in welchem eine Beile noch bunte Sternchen freiften und fich ber plotliche Strabl noch nachivielte in manniafaltigen Formen. bis allmählich Alles verichwamm und Alles verdammerte und nichts mehr mar, ale Gran und Grau.

Bertha schmiegte fich an ben Felsen, benn fie hatte mit ihrem Juge einen Abhang getastet, fie klammerte sich an einen Stein und rief um Silfe.

Das mar ber Schrei, ben Erlefried am Teufelsfteine

vernommen batte.

Er glaubte, Sela, bie ihn im Balbe verlaffen, werbe ihm nun qugeführt und rufe ihn; er war sehr erstaunt, als er hach am Fessensaun bas fremde, blaffe, durftig geleibete Madden fah. Als sie feine Schritte horte, rief sie nicht mehr, tauerte bewegungssos da.

Der Abend mar ichou buntel und am himmel glühten Sterne. Erlefried fah nicht empor. Er ftrebte mit ausgebrei-

teten Urmen bem Beibe gu.

Lange währte es freilich nicht, so wurde ihm klar, welch' ein elendes Wesen ihm winmernd in die Arme gejunken war. Abgegehrt bis zum Tode, blind, wahnwitig war sie — so halte er bieses Mödichen gesunden.

Sie weinte, als fie feine junge, warme hanb empfanb, fie klammerte fich an ben ichlanken, behendigen Leib, fie betete laut und fie redete von Dingen, die er nicht verstanb.

Er geleitete sie mit Mithe ben wusten Seig hinab gur Tente, boch als sie am Bette bes Baches standen in wertvochneten Sand nach Basser späces standen und sandere publike, um sie zu saben, sa er auf der Wand bes Torstein den rothen Schein, der nun Näche lang auf bemsesse himmelan sahren. Flieben, flieben! unt Noth entfam er und rettete das Mädochen sir den Angenschieft. Bwissen den kassen Stämmen wontten sie son, gruteried schleppte sie. Das aufstrebende Feuer warf ihnen durch das Gehöse manches Streissisch vor die Fille Nacht war, da sies der wurde und ringsum die stiele Nacht war, da sies der junge Mann seine Last auf das Modos keiten von de Nacht war, da sies der junge Mann seine Last auf das Modos keiten.

Regungstos, athemtos tag fie da. War fie ohnmächtig? Bar fie todt? — Nun fniete er neben thr und das heißersehnte Weib tag vor ihm. Wo aber war seine glühende Begierbe nach einem Auf! Gistalt wehte es ihn an, eistalt bis an's Herz. Eine andere Marme jedoch begann da drinnen, wo Gluth und Kälte gefämpft hatten, zu thauen, und der Thau schimmerte in des Jünglings Ange. Er bengte sich über das Weien und am Frauenmunde suchte er nun nicht den Luß,

fondern die Cpur bes Lebens, ben Athemgug.

Sie athmiet. In dem Gri. und Sofelinisgebilichen brach er Zweige und hüllte damit die Schrummernde ein. Zwei Schritte von ihr legte auch er sich bin und wachte, und sam vor nach, bei weren er wohl wache, wie das war und wie bad werben follte. Endlich fam er nuit fich übererin: "Das ift das Spiel des Bofen; der Teufel halt Wort; aber eit falich, nun höhnt er mich. Für sochen behn, als da jammervoll und im Bettelgewand liegt, war meine arme Seele nicht seit geweien. Gieb mir sie gurud, höllendund, met Geele will ich wieder hoben!"

Das Madchen fishnite und schlief. Erlefried wollte beten und konnte nicht. Bohl sammelte er die Borte seines Brendigenes, wo aber waren seine Gedanten? beim Eussel. Das Gebet war todt wie ein Gerippe, seelenlos — die Seele war einem Andern verscheten. — Alle seiner Stripe stand ber Schweiß, ein Frossbaud ging durch seinen Veib.

Dann aber wendete sich Erlefried auf die andere Seite und bactte, oder recht ift sich und in innersten Winstel des Hortzens, das es der clauernde Satan ja nicht sollte vernehmen fönnen: "Du betrügst mich und ich detrügs Dich wieber. 3ch bin uoch nicht Dein, das din ich erst gum Trawiefer Gottsleichnamstag, wenn Raumond ift. — Ru, gute Racht und laf mich in Rub!,"

Was bojes Gemiffen! Das junge Blut hatte nichts Bofes gethan, es faut balb in einen gefnuben Schlaf.

Einnbenlang war Frieden, da weckte ihn ein settjaures grachen und Branien auf. Erletied sprang empor, hörte es, sich es: rother, wogenwher Schein ringsnu — das Fruer war da. Es war taum noch Zeit, das Mädchen aus seinem Schlafe zu reifen; sich zu besinnen aber, ob es nicht besser wäre, diese Teussetspiel hier liegen zu lassen und altein zu sliefen, dazu war gar nicht nech Zeit. Weder an Gott noch

Teufel bentend, zog er die Taumelnde mit fich fort, ba über

ihren Bauptern die Funten flogen.

Sie entfamen ber Gluth, aber nicht ber Roth. Tagelang irrte Erecfried raft- und rathlos mit bem blinden Dladden umher. Hunger bei Tag und Frost bei Nacht maren ihre Genoffen. Erlefried fah an bem Dladden nun nichts anderes mehr, als ein fieches, elendes Weien, bas er nicht verlaffen tonnte. Wohin aber mit ihr fich wenden? In Trawies durfte er fich nicht zeigen, er wußte auch, dag man bort Alles fuchen burfe, nur nicht Bilfe. Sollte er in's Bans bes Bart gurudfehren. Der Bart wird ihn fragen, woher er biefe Begleiterin habe, Gela wird ihn fragen, miefo er gu diefem Geschöpfe gefommen fei? Rann er fich verantworten? Wird es nicht auf feiner Stirne fteben, fo wie fein Rame blutig auf bem Felstlot in ber Wiltnif fteht, wie weit es mit ihm gefommen ift? Er fann ber Geliebten nicht mehr in's Muge blicken, er tann nicht mehr guruck in das haus feines Nahrvaters. Soll er fich im Balde herumtreiben, fich und feine Genoffin mit milden Früchten nahren? Der Bald brennt und alles Lebendige, das noch in ihm ift, flicht. Rann er den Flammring überichreiten und bettelnd burch bas Land manten? Draufen drohen die Bfahle. Und doch, wenn er will, er fann's, nur verlaffen fann er bas Madchen nicht, bas er auf fo feltfame Beife gefunden hat. Es ift ihm eine harte Laft, das leugnet er fich nicht.

Mancher, ber das Paar schwerfällig dahinwandeln sieht, ober wortlos sien auf einem gestürzten Strunk, denkt sich allerlei, nur nicht das Richtige. Daß sie Bruder und Schwester sein könnten, daran denkt Keiner — es wäre ein langweiliger

Gebante.

Das Mädchen hatte ben Erlefried gefragt, wer er sei. "Ich heiße Erlefried und bin des Schreiners Wahnsred Sohn," antwortete der Jüngling rasch und freute sich, daß sie redete.

"Des Schreiners vom Gestade?" lispelte sie nachdenkend, "das ist ja Der, welcher den Pfarrer umgebracht hat. Und Du bist sein Sohn Erlefried?"

"Der bin ich."

"Bift Du es wirflich?" Gie befühlte feine Sand, fie betaftete feinen Leib. "Bift Du es wirflich?"

"Ich bin's; weshalb follte ich's nicht fein?"

Bierauf antwortete bie Blinde: "Ich habe es ja geahnt, bag ich geftorben bin."

"Bie?" verfette er, "Du lebft ja!"

"Ich lebe, fo wie Du lebst — in ber andern Bett." So prach fie, bann schwieg fie ftundenlang und brütete und ließ sich willenlos von ihm leiten. Er war nun überzeugt, daß fie dem Irfinne verfallen, und jett wuchs fein Mittelo.

In einer verlaffenen hirtentlaufe des Birftling hatten fie fich niedergelaffen und der Jungling fammelte Brombeeren, Breifelbeeren und andere Balbfruchte, die er gu tochen mußte.

Alls Bertha das heerbiener fuhlte, begann fie ju weinen. Auf feine liebevolle Frage nach ber Urjache ant-wortete fie, daß fie an ihre Mutter bente. "Bir muffen ihr ja beganen, sie fif schon lange da. Wenn Du fie siehst, is führe mich zu ihr."

Und nach einer Beile fragte fie: "Beift Du, mas mit Deinem Bater geschehen ift?"

"Der lebt auf dem Johannesberg."

"So!" rief dos Moden und richtete sich auf, daun at en und meine Antter umgebracht. Sie hat auf dem Johannesberg gewohnt. D, Jhr seld Motverleute. Erfefried, geh' und las mich allein! Bin ich denn verdamunt, daß ich mit Euch mus fein!"

Und einmal, während sie al, lachte fie auf und rief; "Ich will mich hell verwundern, daß hier Vieles noch so ist, wie es dort geweien. Haft denn auch Du Hunger? Willft auch Du noch essen bet de Ghau, und bist lang sign gestorben." "Wer hat Dir gesqut, doß ich gestorbere bis?"

"Das haben bie Tramiefer Leut' gefagt, und daß Dich

beim Bart im Tarn die Rauber hatten erfchlagen."

Run freilich mar ihm wenigstens ein Theil ihrer wunderlichen Borte flar. Allunahlich offenbarte fich ihm diefe arme Seele gang. Ja, fie bilbete fich in ihrem Bahne nichts anderes ein, als daß fie im Fegefeuer fei, und er vermochte

es nicht, fie zu erleuchten.

Dann athmete fie doch wieder auf und griff mit ihren Händen in die Luft hinein und murmelte: "Ja, das ift ganz wieder, wie das fuge Leben. Bufte ich nur, ob ich das Sterben noch vor mir habe!"

Er wußte es. Nur das wußte er nicht, ob er fie erfreuen oder betrüben wurde, wenn er ihr die Wahrheit sagte. Es weiß auch kein Mensch, wie es besser ware, den Tod vor oder hinter sich zu haben.

"Du mußt jung und schön sein," haudte fie ihm einmal zu, "ich möchte wiffen, ob babier in ber andern Welt das

Liebhaben auch Gunde ift."

"Traurig, wenn's feine mar'," bemerkte ber Bursche und spielte mit einer Kohle, "nicht fündig — nicht luftig." "Du haft auf der Welt gewiß eine Liebite gehabt?"

"Rind, ich habe fie noch," antwortete er, "und will fie

erft recht haben "

Darauf schwieg fie, schwieg und weinte die ganze Nacht. Erst gegen Morgen wurde sie still und Erlefried, der auf seinem Lager aus Seidefraut eine peinvolle Beklemmung empfunden, konnte nun schlafen.

Alls er erwachte, lag die durch die offene Thur fallende Sonnentafel auf seinem Bette. 's ist heller Tag, wie ganz anders schaut jetzt wieder die Welt aus, als in der schweren finsteren Nacht! Die Baugniß ist weg, der Kummer ver-

schwunden.

Des blinden Mädchens Ruhestätte war leer. Hat sie sich hinausgetastet und sist auf dem Stein, um im freien Morgen des Leides zu vergessen? — Erlefried erhob sich und trat aus der Hütte. Aber das Mädchen sah er nicht. Ju thauigen Grase folgte er den Spuren menschlicher Tritte, sie führten im unregelmäßigen Zickzack zwischen Bäumen hin, au Büschen vorbei und endeten an einem schroffen Abhana.

Tief im Grunde lag fie - auf blutigen Steinen.

Es ift nicht offenbar, wie die ungludliche Bertha den Tob gefunden. Dar fie ihn gesucht? Dann muß sie an jeten Worgen bei Bernunft gewesen sein, denn in ihrem Bahne hatte sie ja schon in der anderen Welt gelebt. Wollte sie, die Blinde, vor Erlefried fliehen, weil sie ibn haßte oder — liebte? und war auf ihrer Flucht verunglicht?

Eriefried wollte laufen, so weit ihn die Jüße trugen, so unheimlich war es ihm. Als er sie derührt hatte und sah, wie sie sien rund kalt war, vermochte er leinen Allis mehr auf ihr Angesicht zu werfen. Er ris Fichtenäte ab, im Birfting waren sie noch gesten und buschig, und bedeckte mit denselben den Leichnam, die nichts mehr zu sehen war, als ein Dügel von Reifig auf dem Frisgrund. Daum begann er und trug Setien zujammen, so groß, als er sie zu schleppen vermochte, und baute um den grifgrund. Daum begann er und bectte ihn mit Seitene, sie ein breiter, hoher Argel bastand, zu bessen der eine Ball und der in beiten Erie er sie ein breiter, bofer Argel bastand, zu bessen der zuge seiner Arbeit — den betten Erien dam den der in breiten Zoge seiner Arbeit — den letzten Sein dam daraus seigte. Das war ihr Begrädnig. Ein anderes sonnte ihr Ersefried nicht geben, denn er hatte weder Spaten noch Koden. um für ein Fred du uraben.

Und als er diese Grust vollendet, streckte er als stilles Bekenntung, daß er weder sich noch die Todte als verloren betrachtete, ein hölgernes Areuzlein auf die Phyramide, und der erste Better, der vor diesem Areuze kniete, war er selbst. Es hatte sich in die Tiese seinen Hengen knugt eingenistet jeit jenen Abeude, da er Blustropfen auf den grauen Setin sliefen lies; ader das Areuz war inmer noch seine Zwerfich

und fein Bertrauen.

Dann verließ Erfefried die Tobtenstätte im Biritlingwald und tehrte nie mehr zu ihr zurud. Die jüngiten der Baume, die damals in diesem Balde sproften, sind heute als der Urstämme alteste im Bermodern, aber unter einen Kelsbange ist noch der Seitnbigge mit Rasse was Gefingpflaugen überwachsen zu sinden, unter welchen eines der unseltzigten, unschauftigften Opser des berworfenen Trawies begraben liegt. Erlefried wanderte im Walde bahin. Die Rauchschichte über dem Tärn war endlich vergangen. Leute, die ihm besegegneten, hatten bestürzte Gesichter und erzählten, daß in Trawies der Spaß jest aufgehört habe. Sie erzählten vom großen Sterben.

Db die Seuche auch auf die Sohen bes Bart am Tarn

gedrungen fei?

Das hans des Bart ftehe leer, berichtete man ihm, die

Inwohner feien geflohen.

Jest war das letzte Band geriffen. Erlefried sprang über die Grenze, der Flammenring geheißen, hinaus, ging gelassen an den Henkerpfahlen vorbei, die an der Markung der Ortschaften und Schlösser standen, und sprach in den Haufern zu. Er bat um Wegzehrung und fragte überall an, welchen Rath man ihm geben könne in Bezug auf Trawies. Er sei nämtlich auf dem Wege nach Trawies.

Bas er bort fuche?

Er sei von dort gebürtig, sei aber in seiner frühen Kindsheit durch einen Better, der Priester gewesen, nach Neukloster gebracht worden und die Zeit her dort Laienbruder gewesen, Aber sein unglückseliger Heimatsort, was man von ihm höre, dauere ihn gar sehr, er könne es nicht glauben, daß die Trawieser Leute so sehr entmenscht geworden, und seine Absicht wäre, zu gehen, um die Dinge zu untersuchen und vielleicht eine Vermittlung und Acttung anzubahnen sur das, was noch zu retten wäre.

Man ricth ihm entschieden ab. Trawies sei eine Räuberund Mörderhöhle, da lasse sich gar nichts machen, als auf der Hut zu sein, daß Keiner hervorbreche, des Weiteren aber ruhig abzuwarten, dis sich die Notten und Banden gegenseitig selbst vertilgt hätten. Bielleicht auch übernehme es ein Größerer, der gottlosen Brut noch eher, als man glaube, ein Ende zu machen.

Mit anscheinendem Widerwillen gab denn der schlaue Bursche seinen Blan, nach Trawies vorzudringen, stets auf, indem er anscheinend den Nückweg antrat, während er doch immer vorwärts kam hinaus in's Land, wo sich die Gefahr,

als Tramiefer erfaunt und gerichtet zu werden, mit jedem

Tag verringerte.

Enblich war er auf ber Ebene und die Berge feines Balblandes ftanden nun in fernen, blauen Zacken. In einem großen Meierhofe fand er Platz als Knecht und bort verbrachte er ben Winter über ein geregeltes, arbeitsames Leben.

Wie oft bachte er an Scla! Und ba machte er an sich eine Ersahrung, die ihm viel zu sinnen gab, und gern hatte er wissen mögen, ob es Anderen auch so ergehe. Nur wenn sein Gram schwieg, wenn er sich zufrieden sühlte, konnte er mit heißer Schnsucht an das Mädchen denken. War ihm weh, slog ihn die Stimmung der Trostosigseit an, da wollte

ihm Gela's Bild ichier vernehen.

Wer frägt, ob das die rechte Liebe ist, dem sei die Antwort: Ja. Die Liebe will nur glücklich machen und Seligseiten des Herzens verschenken. In Elend und Jammer hat sie einen Boden und keinen ihr eigenen Wirkungskreis. Sie mag dem Geliebten das Leid ab- und es auf sich nehmen, aber sie wird schwer in ihm einen Mitträger eigenen Schwerzes suchen. Das Glück wird der Liebende dem Geliebten geben; das Harte und Wehe wird er in sich selbst vergraben, wird sich absondern, wird vielleicht nach dem Freunde suchen, der ihm tragen hilft. Die Liebe für sich liegt zu solcher Zeit im Winterschlase, wie Vöglein den Winter über in hohen, blätterlosen Bäumen schlafen. Und einst, wenn Frühling wird und es wieder Freude zu verschenken giebt, wacht sie aus. — Der Echte sucht sich nur für's Glück Gesährten.

Der Dienstherr war mit dem flinken, fleißigen Burschen wohlzufrieden, aber dieser jelbst war es mit sich nicht. Sine Unruhe war in ihm, gerade so, als ob der böse Feind in ihm hause. Erst seit dem letztvergangenen Herbste fühlte er, daß Gott versoren war — für Trawies und für ihm selbst. Ellerlei Begierden und Leidenschaften waren wach; er suchte sie nicht mehr zu bekämpsen, denn er wußte, wem er sich verschrieben. Tagsüber versolgte ihn eine tiese Bangigkeit, ohne daß er den Grund derselben kannte, und des Nachts

fchrectte er oft ploglich vom Schlafe auf, ale hatte fich eine

talte Sand auf feine Bruft gelegt.

Jene fußen Tranme aus ber Rinbeszeit am Geftabe. von feinen heiteren Spielen, in welchen er eine Belt gefunden, von feiner Mutter, welche ihn geleitete wie ein Engel, bon feinem Bater, in beffen religiofen Gefprachen er ben Simmel offen gefeben und barin in emiger Majefiat fitend ben groken heiligen Gott - biefe Traume, Die ihn fonft faft jebe Racht heimgesucht hatten, um bem Jüngling, bem verbannten Sohne eines verbannten Baters, ftets ein Stud jener golbenen Beit wieber zu bringen, fie maren feit bem Tage, ba er fich im Raufch ber Begierbe auf ben grauen Stein fcbrieb, nicht mehr ericbienen. Die Bergangenheit mar ihm ein verfimtenes. verlorenes Paradies. Dafür hatte etwas gang anderes Befit genommen pon feinen nachtlichen Stunden. Da tauerte an feinem Bett ber alte Roberich mit ben ftechenben Augen. Anfiatt ben Sanben hatte er Rlauen und mit biefen Rlauen ichurte er glubenbe Roblen auf einen grauen Stein, und aus ber Gluth riefelten Blutetropfen berpor. Dann wieder grinfte ber Alte gn Erlefried auf und flufterte ihm lufterne Borte ju und ftaubte aus ben Rohlen Funten auf feine Glieder, baft biefe gudten und ber Schlafer ermachte und eine Rieberaluth in fich empfand, baf er meinte, er muffe auffpringen und nach Genoffen fuchen, um ben Brand gu bampfen.

Bieder ein andermal lag es wie ein Berg auf seiner Bruft und erwachend hörte er eine laute Stimme: "Thust

Du, mas Dn willft, Du bift mein!"

Die Leute, mit benen er war, hatten ben hübschen, istlen, gutmithigen Burichen alle gern: aber zwei Kinder waren im Meierhofe, die schossen sich ihm nicht an, sie füchten sich den schiederen sich vor ihm. Sie fühlten es, daß seine Speiterkist eine erzwingene, sein Speis mit ihnen ein secentosies war. Er stierte oft so wunderlich vor sich hin, dann lachte er wieder so greif anz, dann war er wieder so blaß — er war ihnen unseinstich.

Benn bas Befinde ju Tifche ober gum Abende faut betete, bag bie Stimmen wie Glodenfauten melobifch ineinanderlangen, war feine Stimme gedampft ober übermöfig jaut und feine Finger lammerten sich frampshaft au einnober. Aus der Riche fehrte er jedesmal tribssuniger zurück, als er in dieselbe getreten war. Ansangs that ihm Glockenslang und Orgetton und der in Weihrauch mild verschleierte Rerzenschimmer unsaglich wohl. Er fühlte sich neu geboren und neu getaust. Aber als er einst am heitigen Tisch kniete und der Priefter auf seine Zunge die Hostie legte, do wurde es buntet vor seinen Augen, er bedeckte sein Angesicht mit den Handen, wantte und murmette: "Zest habe ich den Tob accessen."

Mm heiligen Ditersonntage war's, da hörte er eine Predigt von dem todten und begrabenen Heiland. "Ihr Menichen, die Ihr ihn mit Eurer Sünde getödet und begraben habt, Ihr verlagt die heilige Gruft und geht den Beltigenden nach. Mer zwischen den Schäßen und der Luft dieser Welt werdet Ihr guidelos irren, werdet hungern und dürften und nicht gefätigt sein, werdet Euch selbst verzehen, werdet verleren und verdammt sein. Seifa, der noch zu seiner Sunde nutchtet, zu seines Heilandes ftillem Grad. Die Thranen der Reue werden tonend auf die Zeisgruft fallen und den Heiligten erwecken. Er wird aufgefiehen und seine Beich und Gram. Du armer, gottloser, gottwerlorener Sünder, heute, an diesem glorreichen Tage des Sieges wende Deine Bege, kehre um, und dort suche Deinen Gott, wo Du ihn versoren dass."

Diefe Worte des Predigers schungen tief in das Gemüth bes träumerichen Jüngtings und er beschofe, zurückzusehn ach Trawies. Er sagte sich, daß er Untheil habe an der Schuld seiner heimatsgemeinde, und daß er ein treusofer Bicht sei, wenn er sich der Sühne entziehen wolke. Setels gesessell im Mahne, dem Bosen verfallen zu sein, war er nun entschlösen, sich de weitelben wieder zu entringen, jenen Namen, den er auf den Ertin ackniechen auszuschien.

Underfeits hatte ifin, bas Rind ber Berge, Beimweh erfaßt, Beimweh, die bamonifde Dlacht, bie ichon Manchen

aus besser Gegenden in die Leiben und das Elend der hein gurudgezogen hat. Endlich hatte ihn die Schnsicht gemackt nach dem Jause des Bart am Tarn und seinen Bewohnern, die Schnsicht nach Seta, der lieben Berlossenn. Sie muß ihm verzeihen, sie ist sein Engel, in ihre Arme will er sich flüchten ...

Erlefried trat vor feinen Dienftherrn hin: "habet Dant für bas Gute, bas mir in Gurem haus ju Theil geworden

ift. Run will ich wieder bavongehen."

"Ich weiß es wohl," antwortete ber Bauer, "aber bis gur Sochzeit wirft Du Dir bei mir boch Beit laffen."

"Bis gu welcher Sochzeit?"

"Sol Du geftehlt es houte noch nicht ein? hatt mich gefreut, Erleirie, beenn Du mich werth gehalten hattett, daß ich Deine Sach nicht erst von fremden Leuten hatt' ersahren milften. Aver jo eld 3shr jungen Leut', vermeint weiß west für ein Geheimniß in Euch zu hören heweilte weiß es der gange Gau. Bigott, 's ift viel von Dir, daß Du alte Anderen unsgestochen hait, 's ift viel Von Dir, baß Du alte Anderen weiß es der gange in Beite Berneite schier, das benmut, weil Du im Kloster bift ausgewachsen. Donners Junge, wie Du daltehlt! Nun, ich wünfiche Dir Glad, bift jung, bift bra, bift gut genug für fie."

Der Buriche schaute brein. Mit Muße wurde es ism lar, mas da dahinter stat. Nachhar Erhart hate eine Tochter, die schöne Trull genanut, des Bauers einziges Kind und heiratsmäßig. Ber stoß! Sie gehörte zu Jenen, die da darauf aus sind, den Wännern das Horz zu berechn. Sie wußte Wanchen anzuwärmen, um dann plöglich ihren Spott wie einen eistalten Surzydoch über ihn zu eigen. Ust ihr aber Keiner mehr andiß, sagte sie ganz taut: In der Gegend gesiele ihr Keiner! Seit Erlerich in der Eggend war, sagte ie es nicht mehr. Sie lanerte dem Burlchen nach und that es so aufsällig, das alle Leute es wertten, die auf Einen: Erlerich mertte es nicht.

Und als es ihm nun laut und beutlich gejagt wurde, die schöne Trull hatte ihn lieb, wollte ihn heiraten! ba tam eine wunderliche Freude in fein Herz, er wußte nicht, mas er that, er lief alfogleich in's Saus bes Erhard und

fragte ber Trull nach.

Der Erhard mar nicht mehr jung, empfing ben Burichen gar freundlich und fonnte nicht genug fagen, wie es ihn freue, baf ber junge Rnecht bes Rachbars, von bem er ichou foviel Braves gehört habe, fich endlich einmal in feinem Saufe feben laffe. Ja fo, bie Erull fuche er, na, bie murbe fich erft recht freuen, fie fei in ihrer Rammer, er moge nur eintreten. Die Trull mar nicht mehr in ben Jahren, in welchen bas Mabden unwillfürlich errothet, wenn ein junger Dann eintritt, fie errothete baber etwas willfürlich, aber beshalb nicht minder reigend. Auch ichlug fie die Augen nieber und icon mar fie wirflich. Erlefried mußte nicht vom Tenfel befeffen gemejen fein, hatte er ben guten und braven Bebaufen, mit bem er eingetreten mar, gang rein bemahren follen. Aber noch rechtzeitig bachte er baran, mas er fich vorgenommen hatte, und fo fagte er: "Es geht, meine liebe Sungfran Trull. ein Reben um bei ben Leuten. Gie wird gewiß auch ichon bavon gehört haben, und wenn es mahr follt' fein, bag mich die Runafrau leiden mag, jo mußt' ich mich überaus freuen. Und mußt' mich, meine ichabbare und icone Sungfrau, bedanten für die gute Deinung und bag ein Denich wie unfereiner, bem nichts Gutes anliegt, auf Diefer lieben Welt noch Unwerth hatt'. Buft einem Menfchen, wie ich bin, mochte bas gu taufendmal gefreuen, bag er gar nicht mußt', wie er ben Dant follt' abstatten. 3ch funnt nichts Befferes bagegenftellen, als Aufrichtigfeit. 3ch wollt' gewiß ber Rechte fein und meine Bflicht und Schuldigfeit abftatten - aber ich hab' halt mein Berg icon verichrieben."

Die letten Worte fagte er gar wehmuthig, man weiß nicht, bat er babei an Gela gebacht, ober an ben grauen

Stein im Tarn

Die schöne Trull war rasch ausgestanden und hatte gesagt: "Bas geht mich das an? Ich kenn' Jhu nicht. Ich werde meinen Bater rusen, wenn Er sich nicht alsogleich davontrollt!"

Der alte Erhard wußte nicht, wie ihm gefchah, als Erlefried ftill wieber abgog; und bie fcone Trull, bie arme

Trull! Der Chronift hatte unterlaffen, ju beichreiben, mas fie bat leiben muffen. -

Und Erlefried manberte. Gine Beile plagte ihn bas Bewuftfein, bag er bier auf bem flachen, fonnigen, fruchtbaren Lande ein Glud und eine Bufunft berichergt habe, und bag er, weiß Gott, unenblichem Jammer entgegengehe. Aber er ging boch, es zog ibn babin, rafcher und rafcher fturzte er ber unfeligen Beimat gu. Dun fragte er Riemanden mehr, wie man ihm wohl rathe. Innerlich erbebend bernahm er Runde pon bem Graffiren bes ichmargen Tobes in Tromies. aber er ging unaufhaltfam bormarte. Ernbe und gornig fluteten ihm bom Gebirge ber bie Frühlingsbache entgegen, bie Beracehöhen blintten noch im Conee, aber barüber lag bas unenbliche Blau, mit leichten Bolfenichaumen burchzogen, und über bem Saupte bes Banberers gogen bie Schmalben gleich ihm ben malbigen Bergen gu.

Bobl behnte fich bort über weite Sobungen bin eine graue, tobte Rlade, auf welcher fein Baum ftanb, fonbern bie und ba gar gefpenftig ein fcmarger Strunt aufragte. Das mar ber Tarn. Gelbft bas Rreug, welches nach bem Sterben bes Balbes noch lange auf ber einfamen Bobe geftanben mar, hatten bie Sturme bes letten Bintere gefnictt. hingeworfen bas lette Reichen von ber driftlichen Gemeinbe. bie einst im Frieden ber Berge bier gelebt. Erleirieb mar manchen Tag und manche Nacht gewandert: Die Tage maren lieblich, es mar in ben Daien; Die Rachte maren finfter, es

mar gur Menmonbaeit.

Endlich hatte er die Grenze erreicht. Er ftand ftill und ichaute noch einmal in die weite Welt binaus, noch gehörte er ihr, noch war er frei. Es war ihm ju Duthe, wie bem Gelbftmorber, ber am Ranbe bes Abgrundes fteht; noch einmal ichant er in's Connenlicht, noch einmal ichreit er auf: 3ch tann nicht anders! und fturat fich in die Tiefe.

Mls Erlefried die Martung von Trawies überfprungen hatte, flief er einen Schrei aus, ber mar wie ein Rauchgen. Dit bem Guß ftanipfte er auf die Erde, bas mar wieder Boben! Seifer rollte in feinen Abern bas Blut. Das bange Gefühl des Verlorenseins war weg; hier wird ihn der Bose nicht mehr tückisch umlauern, im Schlaf übersallen, hier wo der Teusel daheim, mag er ihm ganz ofsen entgegentreten und das ist besser. Er soll ihn in Ruhe lassen, noch ist in Trawies nicht Gottsleichnam! Und wird niemals sein; so wie Wahnfred neue Wege baut, um Trawies in den Hinmel zu sichren, so wird's auch sein Sohn. Erlefried will seinem Bater Genosse werden und die neue Straße zu Gott soll nicht michr über Charfreitag und Krobuleichnam sübren.

Alls Erlefried vom Bergfattel, bas Scharfed genannt, gegen die Engthäler von Trawies niederstieg, hatte er zur Rechten ben in jungen Maien mit üppigem Hafelgebüsche überwucherten und weiter hin im dunklen Tannengrün stehensben Birstling, und zur Einken die grauen, muldigen Flächen bes Tärn, über welchen bas Wildwasser stellenweise tiefe Kurchen und löcher gerissen hatte.

Im Engpasse, wo der Dürbach rieselte, waren Männer, die arbeiteten. In Trawies arbeitende Menschen! Das war ein gutes Bedeuten. Sie räumten einen alten, in den letzten Jahren durch Berschüttung und lleberwucherung unsahrbar gewordenen Beg aus. Die großen Steine schafften sie seitab, die kleinen zerschlugen sie mit eise nen Schlegeln, frauten dann Erde d'rauf und überlegten Alles m.t Moos und Nasen. Sie waren emsig dabei, und dort, wo die Engschlucht endet und eine Band aussteigt, und wo hoch am Hange die Bäume überhingen, daß es in der Schlucht schier dunkel war, dort bauten sie aus Steinen eine Art von Tisch.

Einer der Manner hatte sich aber abseits gestohlen und streckte im Gebüsch alle Biere von sich. Diesen bemerkte Erlesfried und nahte ihm. Sogleich erhob sich der Faulenzer, aber Erlesried sagte ihm, er möge sich seinetwegen nicht aus der Ruhe bringen lassen, er wolle nur fragen, was man vorhabe, daß in die em Wildgraben ein so fwöner Weg angelegt werde?

"Bift Du fein Dafiger?" fragte der Dann.

"3ch fomme von draugen."

"So! Na, ba follt' man Dich eigentlich tobtichlagen. Benn Unfereiner hinausgeht, fo geschieht's ihm auch. Aber

neu Beit haben wir uns Tobte genug gesehen, 's ist kein Spaß mehr. Bu effen, wenn Du was hättest? Gieb's willig, ich rath' Dir's!"

Der Jüngling theilte mit bem Gefellen fein Brot, das

er im Gade hatte.

"Ja!" meinte der Buschritter und schluckte die Bissen, ohne sie gu tauen, "wenn wir wieder einmal so ein ordentlich Brot hätten!"

"Wenn man arbeitet, wie ich ba fehe, fo ift man ichon

auf bem rechten Weg bagu."

"Ha, ha, ha," lachte der Anderc, "von dem, der uns da Arbeit anmacht, verhoff' ich mir nicht viel. Was meinst fremder Brinz, für wen wir diesen Weg schlagen? Du rathest gar nicht? Thust ganz gescheit daran, wär' Schab' um die Müh'. Das Possirliche ist nur, daß derselbe, für den wir diesen Weg machen, gar nicht darauf gehen wird."

"Alio fahren."

"Das ist Dir gar ein bequemer Herr! Tragen läßt er sich! Da hockt er und flunkert und frißt, frißt fort und fort, frißt unaufhörlich, nicht ein fingerlang Zeit, sag' ich Dir, kann er leben, wenn er nichts zu fressen hat."

"Was das nur für ein munderlich Thier fein mag!"

"Das ist kein Thier, mein junger Herr, bis Du ihn erst kennst, wirst Du Respect vor ihm haben. Will Dir's sagen: es ist der neue Gott. Ja, Kind, Du großes, der neue, der brennende Herrgott ist's. Ist kürzlich erst aufgebracht worden. Gelt, da weiß man doch wahrhaftig nicht, soll Einer

lachen ober minfeln."

Erlefried hatte draußen schon vernommen, daß die Trawieser Leute Feuerandeter geworden wären. Er hatte sich anfangs vor dieser Botschaft entsetzt, bei näherem Nachdenken jedoch gesunden: Warum denn nicht? Müssen wir schon von Ihm ein sichtbares Zeichen haben, so ist eins so gut wie das andere. Ja, eins ist jogar besser. Das Wasser thät's auch, aber das Feuer thut's anders. Wenn man sich nur auch den Teufel malen könnt, wie der Will'. — Läßt sich nichts machen.

"Der alte Glaube ift nichts nut gewesen," bemerkte ber Buschritter, "dieweilen das Feuer voreh in der Höll' ist gewesen, thun wir's jett in den Himmel. 's ist so besser wär richten uns die Höll' ein, wie wir sie brauchen. Bersengen läßt sich Keiner gern. Da hat er ganz Recht, unser Schreiner, nächst Zeit, verhoff' ich, bricht er dem Teusel die Hörner ab, daß er nicht stoßen kann."

Ware mir nicht unlieb, bachte sich Erlefried, boch, wie es jetzt ausschaut, hat er über mich noch lange keine

Gewalt.

"Mein Brot haft gegessen," sagte der Bursche, "und ich weiß noch immer nicht, wie Euer neuer Gott zu diesem Bege kommt."

"Rannst Dir's nicht benten?" rief ber Buschmann, "für bas, daß Du von draugen tommit, haft juft nicht gar viel Religion. Habt Ihr Berren von draußen morgen nicht Gottsleichnam? Ich dent' wohl. Und wir herinnen auch. Desmeg ift's ja, daß wir einen herrgott brauchen, daß wir unfere Feiertage und Festbarteiten haben. Wir thun's aber bei der Racht, muß ich Dir fagen, denn bei Tag hat unser Berrgott feinen Glang. In der heutigen Nacht halten wir unfer West. Dies Sahr trifft sich's gar recht gut, ift die Gottsleichnamsnacht tohlrabenfinfter, gang ohne Mondichein. Der Umgang ift ber Brauch, fo tragen wir unfern Neuen ba in den Berggraben herauf und dort auf bem fteinernen Tifch - die Botter, die faulen, haben ihn noch nicht fertig gunden wir ihn an, daß er Dir ichon brennen wird, wie der Teufel. Die Weiber fingen ihm Gins vor und fo wird's recht unterhaltlich werben. Du bist sicherlich auch dabei?"

Der arme Erlefried. Bei Neumond Gottsleichnam gu

Trawies, und ichon in diefer Racht!

"Dein!" rief er jest aus, "bas ift Gotenbienft, bas barf

nicht fein!"

Der Andere blickte den aufgeregten Burschen zwinfernd an und murmelte: "D Du Häuflein Menschensseich, was willst denn Du mit uns?"

"Ich bin verlorent" sagte Erlefried und warf sich auf em Brboben. Bor seiner Seele stand das grauenhafte Bahubith, das in jenne sinsteren Tagen den Wenichen so verhängnissvoll angeboren oder angeset worden war. Erwälzte sich auf bem Boden und wimmerte, daß sogar dem saulen Buschritter angit und bange wurde.

"Bas haft benn fo jah?" fragte er, "fchier mocht' man

vermeinen, die Beft!"

"Die Beft!" fagte Erlefried, "guter Mann, wenn es weiter nichts ware, wie wollt' ich meinem Gott banten."

"D Jesu Christ, kann benn noch was Aergeres sein?" "Die ewige Best, die höllische Best! Laß mich, laß mich fort. Du kaunft mir boch nicht helben."

Der Aubere hielt ihn aber feit am Urm und murmelte gwifchen Du Bahnen: "Auslaß ich Dich nicht. Best möcht'

ich ichon miffen, mas hier bahinterftect."

"Gut, ich fag' Dir's," ftieß Erlefried hervor und wischte mit dem Mermel die Eropfen von der Stirne, "'s ist ja weiter fein Geheinmiß, gehört zu Eurem Fest. In der heutigen

Dacht holt mich ber Teufel."

Der Andere lachte auf, weil er das Wort für nichts wie der geben der ihren Aber Erfeite belehrte ihn bald eines Besteren. Er erzählte dem unti unendlicher Neugierde und auch mit Asilinahme auhörenden Vollächer, daß er sich mit Blut auf dem Teusestein gehörieben, daß er den Wösen sich und Wort und Schwur am grauen Sein ber Teuses nich war den Vollächen daß der den Vollächen der Teuses wieder Gottsteichnam geseiert werde, von ihm Besig ergetsen fonne.

Der Undere faltete feine Sande über bas Rnie und fagte topficoutteinb: "Das ift bos! Das ift fehr bos!"

"Meinsteine", suhr Ersefried fort, "daß die Trawieser Leut' meinetwegen aus Nächstensieß' die Brocession untersassen

würden ?"

Jett lachte ber Buschritter hell auf. "Man merkt es wohl, mein schöner Jüngling, von wannen Du kommft, bie Trawieser Leut' keunst Du nicht. Wenn sie wissen, bag es

noch extra ein Spectakel giebt, halten fie bie Procession boppelt so gern. So was macht ja die Feierlichkeit noch größer."

"Du tannft mir nicht rathen," fagte ber Buriche und

manbte fich.

"Wohl nicht, nur will ich mich befinnen -"

"Laß Dein Besinnen, Dich geht's weiter nichts an."
"Daß Du nicht bei kaune bist, junger Mann, bas kann ich mir benken, nur mußt ein Freundeswort nicht gleich in ben Wind schlagen. Und seit ich weiß, daß Dich der Teusel holen will, din ich Dein Freund. Wir zwei, wie wir da liegen im Haselbusch, wir sollten dem schwarzen Schelm doch eine Nase drehen. Bei Deiner Jugend müßt's ein Wunder sein, wenn Du nicht etliche Tropfen überflüssiges Blut hättest."

"Was willft fagen?" fragte Erlefried feelenlos.

"Weil ich ein Mittel weiß. Mit Deinem Blut, sagft, hättest Du Dich am Teufelsstein unterschrieben? Ich frag' nicht, warum, das möchte Dich jett leicht verdrießen, ich sag' nur: soll die Unterschrift null und nichtig sein, so muß sie wieder mit Blut abgewaschen werden."

"Bare bas mahr?" fragte Erlefried gespannt.

"Ich hab's hundertmal gehört und in der Geschichte vom Räuberhauptmann ist's auch so. Der hat eine ganze Truben voll Messer gehabt. Und mit jedem von diesen Messern hat er einen Menschen ungebracht. Und wie der Tag kommt, daß ihn der Teufel sollt holen, nimmt er ein Melsser um's andere und schneidet sich mit jedem ein Stück vom eigenen Leid, und so lang, dis er todt zusammengefalten ist. In demselben Augenblick ist aus seinem Herzen eine weiße Taube gen Himmel gestogen und der Teusel hat das leere Nachschauen gehabt. Du mein junger Herr, wie Du dastehst, schauft mir nicht aus, als ob Du so viele Leut' aus der Welt gesetz hättest, das umsehrte Theil schon eher, so wirst auch nicht viel Stück Fleisch von Deinem Leid schuldig sein worden. Nimm Dir einen Finger ab, wirst damit töschen genug."

"Ich weiß, mas ich thue," fagte Erlefried, ftand auf und

ging bavon.

Die Gebanken gewannen bei feiner phantaltischen Ratur och Gestalt. Die Rettung seiner Seele ging ihm über Alles. War die Erde auch verforen, so wied er doch in einer andern Welt seiner Sela wieder begegnen. Sienieden darf er ihr nicht mehr von Augent treten. Selbsterfölung aus simbigen Banden! Das ist jeht sein Gottbekenntnis, sein Weg zum himmel. Er eilt durch den Wald, er eilt über die Steppe, er eilt dem grauen Stein ju, vo sein Kame steht,

Er will ben Ramen lofden mit Blut.

Muf bem geinen Walbanger liegt ber Seiein noch geuter ragt auf wie ein fleines haus und hat simmpse Eden und verwitterte Flächen. Er tonnte nicht aus der Erde stenassewachsen sein, wie sonst die Eente sagen, wenn durch alle mahliches Begichwemmen des Erdeiches Seitein immer mehr bloftgelegt werden. Diefer schient im Gegentheile immer mehr in den Grund zu wachsen, als muffe er nach dem Bollen note, worte "wor Edund" nen Kalter tief in die Erde sinden.

Urfache mag er haben, fein Leumund ift banach. Saufig begegnet man in ben Mipen ber Sage, bag ber Teufel, bem für einen Flug in den Dimmel Die Glügel ju fehr geftutt worden waren, von der Erde bis in's Reich Gottes eine Stiege banen wollte, um es wieber ju erobern. Diefe Dar' ging auch hier. Auf die Spite bes Trafant foll ber Teufel pon meit und breit bas Banmaterial aufammengeichleppt haben. Mis er aber baute und mit feinem Bau in's Firmament binauffam, mar's bort fo feit gewolbt und bie Conne und Die Sterne blendeten ben Schwarzen berart, baf er fein Unternehmen anfgeben mußte. Darüber arg erboft, fchlug er mit feiner Fauft fo heftig in ben Bau hinein, bag bie Erummer in alle Enden flogen. Giner biefer Steine fiel bann in den Balbern von Tramies au Boden und murbe ber Teufelsftein genannt, und traat biefen Ramen bis auf ben hentigen Tag, Gur Tramies hat biefer Stein aber noch obenbrein grauenhafte Bedeutung gewonnen, ba ber Wahn

herrichte, daß geber, ber mit eigenem Blute feinen Namen auf ben Stein schreibe, die Erfüllung feiner Wansche erlangen konne, nach einer bestimmten Beit jedoch bem Teufel verfallen fei.

Jahrhunderte lang mochte auf bem Felsblode nichts als inder geweien fein. Aber gur Beit ber Berbannung ichabte man bie Fiechten los, grub die in ben Spatten teimenben Pflangen aus und legte die Richen bloß. Balb waren fie betrigett von oben bis unten, feltigene Borte und Zeichen prangten in rositiger Farbe. hente ist bis auf wenige duntktrothe Spuren, bie mancher Balbganger noch für Menigenbut batt, Alles weggespilt.

Diefem Steine nun mar unfer Erlefried gugeeilt, jest

wie vor einem Jahre.

Die Baldigegend war schon abendich. Um himmel ogen sich leichte Rebelbante; es war nicht sonnig und es waren auch teine schaffen Schatten. Es war eine fille, ernste Simmung und die Baumzweige und die Farrentränter waren wie verschienet.

Erfefried hatte sich an einen gespaltenen Serunt gelehnt und starrte hinaus in die Welt. Er sah die Spise des Johannisberges, zu dessen Juh das liebe Gestade lag. Er sah die Haufe das Erasant, an welchen er als Anade stünt und luftig wie eine Gemise herungeklettert war. In jenem engen Thattelfel liegt das kleine Travies, wo er einst heilige Worte von Gott vernommen, und den Glocknstaun und den Drzekton. Alles verklungen. Dort sah er die John, hinter welchem das Haus des Brat lag und im Bordergrund ragte die fahle Auppe, auf welcher das Kreuz gestunden, zu dem er mit Sela im vorigen Perbfte gezogen war.

"D, fonute ich es noch einmal haben, mein liebes Leben!" so ichluchzie ber junge Mann und verhillte sein Angesicht. "Alles Leiben vom Gestade an, wo ich Kind gewesen bis zum Kreuz im Tarn, ich wollte es gern noch einmal tragen, ich bin so glüdlich gewesen. D Du nein ewiger Derrgott, laß mich noch einmal ansangen, das zweitenal will ich ben rechten Weg sinden. Da unten sommen sie jet

zusammen, um Dich im Feuer anzubeten. Bist Du jenes Feuer, das den zu Tode gehetzten Reiher verzehrt und aus der Asche den jungen Phönix erweckt, so bete ich mit ihnen! Ich will noch nicht Erde werden, o heiliger Gott, ich will noch nicht in's unbekannte Land, ich möchte so gern leben."

Es war keine Antwort und allmählich ging ber Tag in die Dammerung über.

Ertefried raffte fich auf: "Es giebt feine Umfehr und feine Babl. es muß fein."

Mit einigen Schritten ftand er vor bem Felsblod.

Er stutte. Auf dem Steine eine Menschengestalt. Ein Mann war's, der hatte flachsgelbe, aus einer weißen Wollen-haube an beiden Seiten des Gesichtes lang herabhängende Hange spikige Nase und ein spikiges Kinn. Den Mund hatte er zusammengekniffen und schmunzelte so in sich hinein. Das bei ließ er die nackten Füße — das leinene Beinkleid war bis zu den Knien aufgewunden — über den Stein hinabsgängeln. Ein hirte mochte es sein. Er saß auf dem Fels, wo Erlefried's Name war. Der Jüngling stand hinter einem Baum und wollte warten, dis sich der flachsgelbe Mensch entfernen wirde. Aber dieser blieb sien und trillerte ein Liedhen um's andere und ließ die Beine hins und hers baumeln.

Die verhängnisvolle Nacht zog immer höher herauf und Alles dunkelte. Da war keine Zeit zu verlieren, und, wie oft genug erzählt worden, der Böse findet sich genau zur Stunde ein. Wenn er aber schon dort säße und wartete? In Räger und Hirten verkleidet er sich gern.

Der auf bem Steine trillerte:

"Lieber Freund, ich frage Dich.
— Lieber Freund, was fragst Du mich? Sag mir, was ift Eins?
— Eins und Eins ift Gott allein, Der da webt und ber da schwebt Im himmel und auf Erden." Erlefried athmete auf. Der Teufel ist es nicht. Er trat hin und fragte den Hirten: "Was machst Du ba?"

"Ich finge mein Abendgebet," antwortete Jener gleichs

muthig und trillerte weiter:

"Lieber Frand, ich frage Dich.
— Lieber Freund, was fragst Du mich?
Sag mir, was ist Zwei?
— Zwei Tafeln Mosis,
Eins und Eins ist Gott allein,
Der da lebt und der da schwebt
In himmel und auf Erden."

"Bift Du feiner von den Feueranbetern, daß Du noch

bas alte Lieb haft?" fragte Erlefried.

"Doch wohl, boch wohl," antwortete ber Hirt, "ich nehm's Alles burcheinander, wie's mir just einfällt und dent, daß ein boppelter Glauben wohl besser wird sein, als wie ein einfacher Bei dem Lied aber sollten Zwei sein. Kannst mir helfen?"

Erlefried kannte das Lied von feiner Mutter her, es heimelte ihn an. Die Mutter hatte gefagt, dieser Gefang ware so hochheilig, daß wenn er auf Erden gesungen wurde, die Sterne am himmel still stünden und wie Altarkerzen

leuchteten.

Co fonnte gu folch' gefährlicher Stunde dem Burichen faum etwas millfommener fein, als Diefes Lieb.

"Sing' vor," fagte er, "ich thu' mit." Der Sirt fuhr

fort :

"Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried entgegnete: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Hirt: "Sag' mir, was ist Drei."

Erlefried: "Drei Batriarchen."

Beide gusammen: "Drei Batriarchen, zwei Tafeln Mosis, Gins und Gins ift Gott allein, ber ba lebt und ber ba schwebt im himmel und auf Erden."

Der Hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, was fragft Du mich?" Der Birt: "Sag' mir, mas ift Bier?" Erlefried: "Bier Evangeliften."

Beide gufammen: "Bier Evangeliften, brei Batri.

archen u. f. m."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?" Der Birt: "Sag' mir, mas ift Fünf?"

Erlefried: "Fünf Bunden Chrifti."

Beide: "Fünf Bunden Chriftt, vier Evangeliften u. f. m." Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Birt: "Sag' mir, mas ift Sechs?" Erlefried: "Seche fteinern' Bafferfrug', funf Bunben

Chrifti u. f. m."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?" Der Birt: "Sag' mir, was ift Sieben?"

Erlefried: "Sieben Sacramente."

Beibe: "Sieben Sacramente, feche fteinern' Bafferfrüg' u. f. w."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?" Der hirt: "Sag' mir, mas ift Acht?"

Erlefried: "Acht Geliafeiten."

Beide: "Acht Geligfeiten, fieben Sacramente u. f. m." Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Birt: "Sag' mir, mas ift Reun?"

Erlefried: "Reun Chor' ber Engel."

Beide: "Reun Chor' ber Engel, acht Geligfeiten u. f. m." Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?" Der Birt: "Sag' mir, was ift Behn?"

Erlefried: "Behn Gebot Gottes."

Beibe gufammen: "Behn Gebot Gottes, neun Chor' ber Engel, acht Seligfeiten, fieben Sacramente, feche fteinern' Bafferfrug', fünf Bunben Chrifti, vier Evangeliften, brei Batriarchen, zwei Tafeln Mosis, Gins und Gins ift Gott allein, der da lebt und der da ichwebt im himmel und auf Erben."

In gläubiger, weihevoller Stimmung hatten fie bas alte Lied gesungen. Und nun funkelten am Simmel ichort einzelne Sternlein.

"Co," fagte ber Birt, "jett brauchft Du fpater Dein Abendgebet nicht zu verrichten. Mußt aber recht fromm fein.

weil Du bei dem Befang naffe Mugen 'friegt haft."

"Guter Freund," versette Erlefried, "wenn Du mußteft, was es mit mir ift, Du möchteft Dich nicht wundern über meine naffen Augen. Frage nicht weiter und geh'. Du bift mir ba im Wea."

Der hirte machte einen langen Sals und lifpelte bem Jungling zu: "Aha, Du willst Dich dem Teufel ver-

ichreiben."

"Löschen will ich," antwortete Erlefried und jett, ba er jum lettenmal einen Menfchen bor fich fah, ftieg ihm bas Berg auf die Bunge und er ergahlte Alles. Er ergablte, bag er ber Sohn des Pfarrertödters fei, dag er, um nicht in bas Treiben ber Tramiefer Leute hineingeriffen zu werden, fich für todt habe ausgeben laffen. Und er ergahlte von Gela, feiner Liebsten, ergablte von der Ballfahrt gum Rreug im Tarn, von feinen bofen Bunichen und wie ihm Gela entflohen war, und wie er im Wahnfinne fich dem Teufel verichrieben habe.

Endlich geftand er, mas in der heutigen Gottsleichnamenacht ihm bevorftebe, mas er dagegen thun muffe und daß er gefommen fei, um fich an diesem Steine das Leben

zu nehmen.

Der hirt machte mahrend ber Erzählung ein Geficht,

als ob er wieder fo in fich hineinschmungele.

"Sind faubere Beschichten, bas!" fagte er jett, ... und hilft Dir Dein Bater nicht?"

"Der weiß von nichts."

"Ift ein heiliger Mann, ber fann ichon mas für Dich thun!"

Der möchte fich am liebsten selber helfen, bachte Erlefried bei sich. "Ich weiß nur ein Mittel; wenn Du mir beistehen willst, hirte."

"Auf mich verlaß Dich," rief ber Flachsgelbe.

"Ich bin Ifat und Du follst Abraham sein," fagte Erlefried und schaute unsicher zu Boben, als wollte er bas weggeworfene Wort wieder aufheben.

"Ich verstehe Dich schon," meinte ber Hirt, "Du vershoffft, daß ein Engel kommt und mir ben Arm fangt."

"3ch will fterben!" rief ber Buriche. "3ch muß

fterben," murmelte er tonlos nach.

"Du bift ein Narr!" rief ber hirt und sprang vom Steine herab. Erlefried schaute blassen Gesichtes hin auf die Fläche. Bon seinem Namen waren nur wenige Merkmale mehr zu sehen. "Da steht er," sagte er und legte ben Finger auf ein paar rostige Bunkte.

"Das ba," versette der Andere, "Gi, wenn Du nicht

mehr heißest, als bas ba, fo heißest nicht viel."

"Aber es ift Blut!"

"Mach' teine Sachen, guter Freund, stelle Dich hin und laß warmes Wasser b'rauf — beißt Alles weg." So rieth ber Hirt.

"Du haft leicht Spaß treiben," fagte ber Bursche mit

traurigem Blick, "Du weißt nicht, wie mir ift."

"Das fann ich mir benken, wie's übel thut, wenn Einen der Teufel holen will. Giebt aber ein gutes Mittel bagegen, wundert mich nur, daß Du barauf noch nicht versfallen bift."

"Blut," murmelte ber Jungling.

"Sast ganz Recht, ist aber ein Unterschied, wie man's braucht," sagte ber hirt und machte ein wichtiges Gesicht. "Solltest On benn noch nichts gehört haben von jenem Zauberkreis, in bem ber Tenfel keine Macht hat? — Deine Liebste, von der Du mir vorhin hast erzählt, wo ist sie benn?"

"Sie foll ber Seuche wegen mit bem Bart in ben Ritscher geflohen fein, aber wie ich gehört, leben fie Alle

gurudgefehrt wieder im Saus des Bart."

"Haft die höchsite Beit," meinte ber Flachsgelbe, bann gog er ben jungen Maun etwas bei Seite und fülfterte ihm in's Ohr: "Bon ber Liebsten lag Dich umsangen, bas ift der Raubertreis."

Im Auge bes Junglings judte ein Feuer auf, balb aber verloich es wieder in ber Trauriafeit und er machte

eine abmehrenbe Beberbe.

"Gonz im Einst, mein Freund," betheuerte der Hitt und fein Ange war jetzt offen und bein, soll ich albeit und treuherzig zugleich; "Du, ich weiß mehr, als daß es im Wald fünfter ist. In den Armen der Liebsten — aber die einzige und rechte Eichste muß es sein."

"Das bift Du, Gela!" rief Erlefried aus.

"In ihren Urmen bift ficher!"

Eriefried soll in demielben Augenblide gang erflarte gewesen fein. Welch ein Ausblidt Ja, jetz ftand's in ihm auf, was er selbst oft vernommen in alten Gefchichten: Ber ein treues Lieb hat, in seinen Armen kann ihm der Bose heit, Wasch verbrüderte sich bieter erwochende Glaube mit seinen Situnen. Er vertieß den Stein und den hirten, und noch eiliger, als er hierhergefommen, tief er davon.

Er verschmähte die sich ichlangelnden Steige, er brach durch Gestrüppe, er eitte über Blößen und heiben, thalab, bergauf, immere gerade auß und hin genen das haus des Bart. Es war ja möglich, daß er es noch vor Mitternacht erreichte und ihr zu Fußen liege zur Stunde, wenn die Procession zum Opferstein in der Schlucht gesange.

D, zu ihr, zu ihr, und ihr zurufen: hilf mir, mich hat bas Glück verlaffen, Sela, mich hat Gott verlaffen! und ihr Alles fagen. Und wenn fie verzeiht, bann ift Alles gut,

er weiß es, banu ift er gerettet, er weiß es gewiß!

Der nächtige himmel wor überstet von sunkeinden beternen; bem Jüngling war, als schauten alle nur auf ihn herab, ihn anseiernd auf seinem Wettlauf, ihm leuchtend und für ihn zitternd. Die hummlichen lie wissen wohrt fich hier nur eine Geele. Eine Struchfunuppe glitt

rasch, als wollte sie ihm Wegweiser sein, in ber Richtung

gegen das Saus, wo Gela mar, dahin.

Als Erlefried auf dem aschigen Boden des Tärn hinanging, sah er draußen in den Wänden des Dürbachgrabens Lichterschein. Nicht lange, und er bemerkte auch die Fackeln. Der Zug war bereits auf dem Wege — die Procession hatte begonnen.

Erlefried beschleunigte seine Schritte und seine Angst steigerte sich. Es schien ihm kaum mehr möglich, das noch ferne Haus zu rechter Zeit zu erreichen. Dort und da standen halbverkohlte Strünke; mancher schien, als bewege er sich. Einer trat aus der Gruppe hervor und ging dem Fliehenden nach. Ganz langsam ging er ihm nach und doch schien er

mit dem Gilenden gleichen Schritt zu halten.

Der Facelaug fam immer weiter die Berafchlucht berauf; voran auf hoher Bahre loderte eine mächtige Rlamme, bie von zahllosen anderen umtanzt und umzingelt wurde Dann folgte die lange Schaar von Menichen und Facteln, theils hell ichimmernd, theils vom Rauchqualm verschleiert. Weithin im Balde tonte ber vielstimmige Gefang; fie fangen phantaftifche Worte nach alten Beifen. Go mallten fie heran und immer naber tamen fie ber Schlucht, in welcher ber Altar ftand. In ber por bofem Glauben und von Angft aufgeregten Phantafie Erlefried's hielt Diefer fich für verloren. Er magte es nicht mehr, umzuschauen, aber er glaubte hinter fich das Traben und Schnauben bes höllischen Berfolgers zu vernehmen: Er prallte an Stod und Stein, aber er achtete es nicht, er fiel zu Boben, daß bie Afche um ihn ftob, er raffte fich wieder auf und oft ichien es, als berühre fein Bug ben Boden faum. Die Flächen behnten fich weit und weiter, die Begend, ber er guftrebte, lag immer gleichmäßig in einem bunflen Streifen ba.

Die Feuerprocession hatte ihr Ziel noch nicht erreicht, aber sie hielt Rast und die Fackeln freisten in einem weiten Ring um die große Flamme, der man in harzigen Holzspähnen nene Nahrung gab. Erlefried sah einen Strahl von Hoffsnung. Wenn sie längere Zeit stillstanden, wenn sie noch mehrs

mals auf ihrem Wege anhielten — wie ja auch die kirchliche Gottsleichnams-Procession viermal Station hält — so konnte er vielleicht sein Ziel erreichen. Des Menschen Wahn ist des Menschen Schicksal, und Erlefried, keines vernünstigen Gebankens mehr fähig, nur von Phantomen umgaukelt, bildete sich ein, daß mit jenem Augenblick, als die Schaar zum Opfertisch in der obersten Engschlucht gelange, er seinem

Schidfal verfallen fei.

Er lief mit erneuter Kraft. Nur zu bald bewegte sich unten wieder der Zug und behnte sich, und das Haus des Bart, wie weit war es noch entsernt! dem Flüchtling graute, als er gewahr wurde, daß er erst auf jener Höhung des Tärn war, wo das Kreuz gestanden. Er mußte über eine Musbe setzen, da kam ihm der Zug unten in der Schlucht aus den Augen, und als er ihn wieder sah, war er nahe dort, wo die jähe Felswand den Enggraben abschließt. Dort stand der steinerne Tisch, er wiederleuchtete schon im Scheine der nachenden Kackeln.

Im lauten Bochen seines eigenen Herzens glaubte Erlefried die Schritte des Berfolgers zu vernehmen; sie kamen ihm näher, seine Füße zitterten, sein Athem wollte ihm versagen. Schon war er daran, hinzustürzen, sich aufzugeben für alle Ewigkeit, da kam ihm noch der Gedanke; das Kreuz!

Es ift in der Nahe, fliehe gum Rreug.

Er lief die Ruppe vollends hinan. Dort lag der morschende Holzpsahl hingestreckt auf dem Boden. Erlefried that einen Angstichrei zum Himmel: "Wenn ich schon sie nicht kann erreichen, o Herrgott Jesu! rette mich an Deinem Kreuzessstamm!" dann fiel er hin auf's Holz, und bort blieb er mit ausgestreckten Armen bewußtlos liegen.

Ja, bei der nächtlichen Procession, da war Alles dabei, was fich rühren konnte in ben Walbthälern von Trawies.

Die begeisterte Lehre des zum Seher und Propheten gewordenen Mannes auf dem Johannesberge hatte Alle hingerissen. Das Feuer ist der Weltschöpfer, der Weltreiniger und der Welterlöser! das leuchtete Allen ein. Das stimmt auch

mit bem alten Glauben und ift boch ein neuer, befriedigt bas religiöse Bedurfniß so gut, wie ein anderer, giebt Anfaß 31 Festgepräuge und ist nicht abhängig von dem Pfaffenthume.

Den Bahufred hatten sie heradogshoft von seinem Berge, batten ihm einen langen, rothen Battrod umgeworfen, und er mußte hinter ber tade, in welcher die beilige Flamme loderte, einhergehen als der hohe Priefter. Bor dem Juge gingen einige Kinder und streuten grüne Blätter und junge glumen alb ben Beg. Darüber hatte sich au. Beginn der Procession ein Streit erhoben. Der Sandhock und der Baldbitter und Andere behaupteten, diesem Juge streue man nicht Blunen, in ondern Alche. Som Feuer fomme Alche.

Aber bie Gegner fagten : Die Sonne fei auch ein Feuer, und von ber tamen bie Blumen; Dieje behielten Recht.

Die Anderen murrten grimmig und meinten, man muffe

erft feben, es murbe noch Afche genug geben.

Sie hatten — ach wie ahnungslos — ein Prophetenwort gelprochen. Unter ben Monntsleuten gab es viele, die Branntweimpluger mit sich schlespein, um sich wöhrend und nach der Andacht laben zu können. Aus diesen Gefäßen sogen sie ihre Begeisterung für das Fener. Und es war ihnen wohl dabei.

Da es icon tagetang vorher ben Anichein gewonnen batte, als wäre mit ber Auftiellung eines Gottesbienstes wieder ein besteres Denken und Trachen in bie Leute gekonmen, als itelle sich durch ben Sinssus Mahnfred's wieder ein gewisse Denkung her — so verließ auch der betagte Bart sein eutlegenes Berghaus und ging mit den Seinen nach Travies, um den Gottskeichnamszug mitbegehen zu helsen. Der Alte sehnte sich, wieder einmal öffentlich zu beten und beten zu hören. Er war einer der Manner, die dem Zugemit entbigkten Hund folgen.

Und bei den Beibern, aber gang rückwärts, schlich Sela mit. Ihr gefiel das Bejen nicht, sie hatte sich am lieblten abstehlen und davonschleichen mögen, aber sie fürchtete sich vor der Nacht, ja, nicht einmal die Lette im Auge wollte sie sein, weil es ihr vorkam, als folgte demselben ein ganzes Heer von bösen Geistern. Sie ahnte wohl nicht, daß dort auf den nächtigen Höhen ein Flüchtling von inneren Dämonen

gehett murde.

Sela hatte das Herz so voll und konnte nicht beten. Diese ungeberdigen Flammen über ihrem Haupte brannten alle Andacht aus dem Herzen und brannten Wunden hinein. Was suchen sie, daß sie um Mitternacht mit Fackeln ausziehen? D Kind — Sie suchen Ginen, der Sinn und Licht in ihr Leben bringt, und wäre es auch ein Wahnsinn, und wäre es auch ein Fresicht. Ist ihnen doch kaum anders zu Muthe, als dem Mädchen, das wir in der sinsteren Felsenschie verderben und erblinden sahen. Sie suchen Einen, dem sie grollen können ob dieser elenden Welt, von dem sie Ersat sordern können sür das jammervolle Erdenleben. Sie suchen ben, der ihnen einst in der brennenden Fackeln zum Grunde der Trach geschleubert wurde.

Biele suchen ihn mit dem schmerzlichen Sehnen des Heimwehs, rufen Namen und meinen Ihn. Und der Teufel — sagt ein altes Wort — der mag's wohl leiden, daß Gott über die Zunge geht, wenn er darunter liegt. Wie viele sind dabei, die nicht wünschen, daß sie ihn finden, und auch nicht wünschen, daß er sie finde. Glauben sie ihn nicht, so schweigt ihr Gewissen, muffen sie ihn glauben, so mussen sie auch

gittern por feinem Born.

Es scheint denn, sie hätten ihn wirklich noch nicht gefunden, weil sie wie planlos mit Fackeln durch den Wald

gieben.

Mit dem Gotte im Herzen der Jungfrau hatte diefe Racht weiter nichts zu schaffen. Der stand rein und still im Beiligthume. Sela hatte nur den einen Bunsch: Könnte sie biese Fackelträger hinaussenden in die tiefen Balder, hinaus in die weite Belt, Den zu suchen, den sie glaubt.

So fest glaubt fie ihn, daß ihr sein Tod unmöglich bunkt, obgleich er schon viele Monate verschollen ift. Wer wiegt ben Kunumer, wer gahlt die Zähren! In ihrem ab-

geharmten Untlig ift die Gpur bavon gu feben.

Und wenn ihr allgumehe marb im Bedenten an ben Berlorenen, fo betet fie: "Mein Gott, ich lege biefes Anstiegen in Deine Banbe!" — Dann ward ihr leichter.

Co wollte Gela auch heute beten, aber ber feltfame Bug beunruhigte fie. Und als fie endlich jum fteinernen Tifch tamen, auf den fie bas Feuer ftellten, und als ein phantaftifches Schreien und Toben begann; als fie unter Roblen und Tollen an die Sange fletterten, um Bolg gu fammeln, und Jeder die Strunte in bas Feuer marf, daß es immer mehr auffpruhte und anwuche, und ale fie fich bann ftogenb und ichlagend hingubrangten, um bom geheiligten Feuer Brande ju erhafden und trot Bahnfred's Abmehr eine Balgerei entstand, in ber man mit brennenden Scheitern auf einander tosichlug, ba murbe es bem Dabchen gu arg. Sie ftimmte nicht ein in bas Jammergefchrei ber Beiber, fie lief feitab, und hinter einem Relsvorfprung, mobin tein Schein von dem wilden Fefte gu fallen vermochte, fette fie fich nieber und meinte.

Die Broceffion lofte fich auf und ordnungslos verlief fich die Menge. Manche ber Gruppen ichteppten einen Berftummelten mit fich. Bahnfred hatte fich bas rothe Rleid vom Leibe geriffen. Er ging gang allein. Das Feuer auf dem Opferherbe fnatterte noch lange. Muf ben Scherben ber gerichlagenen Branntmeinpluter flacerten blane Rlammchen mie Brrmifche, die anseinandergeworfenen Brande rauchten trage und perfohlten allmählich im Sande.

Ueber bem Riticher gingen bereits bie brei Sterne auf. melde gur Commerszeit ben Morgen verfünden.

Der fich nach Frieden fehnende Denich ichaut gern nach ben Sternen.

Mein, Du Urmer, ift in Deinem Bergen nicht Ruh'. bei ben Sternen wirft Du fie nimmer finden! Das Simmels. gelt ift nichte ale ein Spiegel Deiner Geele. Bift Du einig mit Dir, bann lefe in ben Sternen. Siehe, manche bort oben gittern und guden in heißer Gluth, andere leuchten rubia, Muf ber blaffen Strafe, Die nach Guben führt, wie man faat gegen bie Rirche und bas Grab bes heiligen Betrus.

Rofegger, Der Gettfuder.

ziehen wie auf feinem Sande in Schaaren die Heerden und die Hirten mit flimmernden Laternsein. Jene kleine Reihe wieder wandelt einsam auf finsterem Grunde die Höhen des Zenith hinan. Weiter hin stehen sie groß und klein, in Gruppen zusammen, als hielten sie Nath, und wieder ein anderer stürzt sich, schnell wie der Blitz, in unendliche Tiefen hinab. Den einen Zweck versoszen sie Alle, die milden und die lodernden, die gezeichneten und die versorenen Bewohner der Hinauschlerone: sie suchen Gott.

Sie suchen das Eine, dem auch Du im stillen Sehnen

und heißen Rampfen entgegenringft. . . .

Der liebe Gottsleichnamsmorgen, ber Tag ber Fahnen und Rosen und ber befränzten Jungfrauen! Im Serzen Sela's erwachten Erinnerungen aus der Kindeszeit. Un diesem Tage tragen die Mädchen zum Bekenntnisse der Jungfrauen-reine einen Rosmarinzweig um das gescheitelte Haupt geschlungen, wenn sie in der Procession dem Sacramente folgen, ihm, der da "Zugegen ist, als wahrer Gott und Mensch."
— So ist's auch heut noch draußen. Zu Trawies war es

and cinual fo . . .

Das Madden fann, eine unaussprechliche Gehnsucht erfüllte fie nach dem herrlichsten Refte der Chriftenheit. Ginen jungen garchengweig brach fie und wand ihn um ihr Saupt. dann ging fie hinan die Flächen des Tarn. Da war Alles fahl und ausgebrannt. Der Morgen bammerte, fie ging ber Bohe gu, um vor dem Rreng gu beten. Bor ihren Augen weitete sich die Gegend, die Wande bes Trafank ftanden wie Silber in den jungen Tag hinein und weit herniber vom Berge bes Johannes burch Acther schimmerte ber entstehende Bau. 2113 das Madden auf der Sohe des Tarn das Areuz nicht ragen fah, meinte fie, ce mare die Gegend verfehlt; fie ichaute umher, aber auf feiner Ruppe der weiten Runde ftand ein Rreng. Blötlich that fie einen Schrei und fprang entfett einige Schritte feitab. Dann blieb fie fteben, rich fich die Augen und fah zurück - fah es noch einmal, mas fie früher gefeben. Das Rreuz lag bort auf bem Boben und am Rreuze. ausgestrecht wie Chriftus, lag ein Menich, ein wirklicher Menich.

Ihr erster Gebante war: da treibt Einer sein Gespött.

— Bere als sie immer wieder himschaute, sah sie: sein Gesicht ist blaß wie Stein. — Ein Berungsüdter oder eine heilige Erscheinung? — Berzagt nahte sie dem Kreuz und ihr Grauen wuchs. Bar es doch sich, als wären Jände umb Kilse wirklich angehestet, so iramm spannten sich die Glieder. Das Haute war himscheitet, so iramm spannten sich die Glieder. Das Haute war himsenigt zum linken Arm, die Haare legten sich in Errähmen über das Hotz. So sag er da und war bom Morgenroth beschienen.

Bor der Erschütterung, vor dem gellenden Schrei war der bis zum Tod Erschöpfte zu sich gekommen, war erwacht.

"Sela!" fagte er leise wie in einem Traum, "meine Sela!" und hob feinen rechten Arm vom Krenze und umfing ihren naden.

Sie war einer Shumacht nache. Er zog ihr Haupt zich nieder, er tilfte fie mit Gluth, mit Aubacht, Aleber himmlischer Engel! Ich sein Wieber, Du lichte Welt!" Plössich aber iprang er empor, mit rollenden Augen blicker um sich, zog mit einer Hand das Madden au sich, sich es mit der auberen himveg: "Sela!" rief er mit erschälternder Stimme. "Wich hat Gott bertassen.

Sie ichmiegte ihre Arme um feinen Sals und fagte nilb, ba ihre Lippen gitterten: "Ich verlag Dich nicht."

Tages Licht ind Larm ist vergangen, ber himmel sie fower untsogen, wir hören uicht mehr das Schreien ber Rebe im Bath, nicht mehr das Ranichen des Wildbaches, wir foren das Tiden der ewigen Uhr, die das Leben ber Wentschen mißt.

Der Ergähler biefer Ereignisse gesteht es: er mar ber Ersie, ber vor all' bem, was die Sagen und Aufzeichnungen 25\*

fiber Trawies barthun, tief erstaunte. Doch mußte er fich sagen: die Beit war bamals eine andere, die Menschen waren

befallen bon ungeheueren Grrthumern.

Wer aber, der mitten in der Menschheit steht, hat das Recht, so zu sprechen? Sind wir heute im Reinen? So wenig wie danials. Wir spotten jener Zeit, da die Leute sich abheten und peinigten vor dem Andlick des leibhaftigen Teufels. Uns plagt nicht mehr der Teufel; die Phantome, von denen wir besessen sicht, in welcher die Kirche mit ihrem Fluche Einzelne und Gemeinschaften zerschmettern konnte und zerschmettert hat, ohne daß ihr ein menschliches Geset in den Arm gefallen wäre! Schen wir heute nach — und bei der aufgeklärten Zeit wird's nicht viel Milhe machen — od von jenen dämonischen Borurtheilen auch nur eins dahin ist: Religion, Forschung, Socialismus, Politik haben noch immer ihre Pfaffen, Irrlehrer und Henker, denen Hunderttausende von Menschen zum Opfer falsen.

Die menschlichen Buniche und Leidenschaften find heute feine anderen, als fie damals maren, nur die Mittel, fie gu befriedigen, find gewaltiger und raffinirter. Das ift ber Sieg. Aber Befriedigung ber Bunfche ift nicht Befriedigung der Menschen; ruhelos jagen wir der "Wahrheit" nach und ihr Inhalt ift, daß wir ungludlich find. Mur die flachen Ropfe find es, die in Gelbstgefälligfeit fich fonnen tonnen an dem Lichte ihrer Beit; bem Scharferblidenden weitet und vertieft fich mit feiner Erfenntniß bas menschliche Glend, er fieht nichts mehr als bas unselige, immer tiefer fintenbe, troftlos untergehende Gefchlecht. Ihm ift gu Miuthe, wie dem Schreiner Wahnfred in feinem verbannten Tramics. Noch getragen von feinem nach leben lechzenden Bergen, von feinem nach Freiheit ringenden Geift fann er's nicht glauben, daß Alles verloren fein foll, er fucht Auswege, fucht Steale, fucht einen Gott.

Himmelsucher hat es allerwege gegeben; männiglich strebt ihn an mit allen Kräften — und wäre es auch nur der himmel auf Erden: Alltagsmenschen suchen den himmel;

Sonntageflinder, die tiefen herzen und auserwählten Geister suchen Gott. Sie suchen das, was sie über oder hinter dem Materiellen ahnen, sind gequalt und beseligt zugleich in diesem

Binftreben gum Idealen.

Jertichter und Misvesständniffe, ach, wie vielel wer bedoch, dem das eigene Derz im eigenen Widerstreite blutet und verbluten muß, erdreistet sich, hier Richter sein zu wolfen! Die Bege ber Sucharden siud überaus verschieden, nande ind nicht verten bei der Schreiner Rahufred und sein Sohn in Travies gewandelt. Mander thut sich Splitter und seinen derben in bie Schule und wantt blissend und betend am Kilgerstade. Mander zieht lachend, singend und betend am Kilgerstade. Mander zieht lachend, singend und bende irrt in den Wildnissen Mander zieht lachend, füngend unde tangend seine breiten Straßen. Mander wandelt abseits seine Piade, irrt in den Wildnissen Mander bie ein der Midmissen under Lämpft sich mit seinen Seichnischt fort im helfen Gestein, bis er mit verzweiselten Blic nach den Jimmelshöhen sterbend unkammenteicht.

Auf allen Straßen und in allen Wüsten, Du magst Dich gegen Morgen wenden oder gegen Abend, gegen Mittendott sieren werden in der Alle Du der Golflücher Spuren entdecken, sier ein Assemblet, dort siehneme Taseln, hier ein Schwert und dort ein Kreuz. Das Musen des Derwisch auf der Moschee, das Kuarren der Alappern im Wigwam, das Glockniftingen im Dome, es ist der Amder

des Leides ewiger Nothichrei nach einem göttlichen Netter, es ist die brennende Schusucht nach einer Kraft, die das Khier in uns besiegt, den Geist befreit und uns die Bollendung giebt.

Kine große Menge aber ist — und wer widerlicht ihrer gewaltigen, schredlichen Lehrel — die wöhlt ihren Weg durch das Thierreich, durch Pflangen und Moder in die Erde hinein. Das sind nicht Gotslucher, sie verneinen das Jean, sie juden das Gegentheil. Sei wollen das Recht, aber sinden es nicht, sie sind auf dem Wege zur Wahrheit — blind geworden. Möge es ihnen niemals gang gelingen, den Boden zu unterwininten, auf dessen zirken Nahen die Glüdlichen wandeln, auf dessen die Eteppen Andere rustlos, aber nicht trostlos den Jedealen des Guten und Schoen nachdigant!

Und mögen bie Gottsucher hente und immerdar ihr erfehntes Anbild, ihre Ertofung an befferem Orte finden, als unser armer, fühnender, des Meges untundiger Bahnfred sie finden unifte und gefunden hat.

Trawies muß gu Grunde gehen, benn es hat feinen Gott, bas heißt hier, es hat fein Borbild und fein Gefet. -

Auf bem Berge bes Johannes klangen bie Sammer. Sie klangen hinaus in bie weiten Malber, in welchen ber Frühling wob. Und in ben Malbern frachten und fturgten die riefiaften Bamme.

Dein Bahnfred war es gelungen, die arbeitsfähigen Leute von Travies in's Jody au triegen. Theils war es deberglauben, theils das Gottbedüffnig, weswegen fie so emlig hand an den Tempelbau legten, theils waren es die phantalitiden Worte und Predigten bes Schreiners, theils war es der Reig der gerenten Atteit felben Auf

Endlich glaubten fie sich in bem neuen Ban eine Burg, u gründen, in der sie hatte gegen die Welt da draußen, die sie immer mehr hakten und fürchteten. Lagen doch die Wälder von Trawies mitten im Feindeslande, nur die treun Briften des Trasant waren den Berbannten ein hort. Ueber den Grenzen verging teine Woche, daß nicht Einer auß den Grenzen verging teine Woche, daß nicht Einer auß den

Batbern gelpucht wurde. Mit bem Frieden und der Ordung, bei fich draufen gur Rolf wieder hergefrelt hatte, war nach einem neuerlichen, aber bergeblichen Berjuche, Trawies gu gewinnen, noch fofatiere Gewalt gegen die Berflogenen angeordnet worben. Aun war's offen, man muffe und wollte fie erbrücken, erfluden, in sich selbst gu Grunde gehen laffen.

Das fühlten fie, die Söhne des Baldes, und fie bannten fich bagegen wahnfinnig anf. Sie überschritten in Rotten den Flammenring und plunderten Soje aus und mordeten auf

ben Strafen.

Sines Tages kan eine Schaar von Bauern und Saleaten von der Gegend der stürf Kiefern her in der Absicht, das Räubernest an der Trach zu vertilgen. Aber die Männer von Trawies, so bestialisch sie anch selbst mit einauber unzugehen psiegten, sonden sich den gemeinfamen Feinde gegenüber rasch zusammen, und an der Dreiwand entspann sich ein wides Gebalge und Gemetzel, in welchem Trawies Sieger blieb.

Eines anderen Tages, gur Beit als die Geuche noch nicht gang erlofden mar, maren zwei frembe Manner in bas That ber Trach gefonimen. Gie trugen lange Lobenmantel und unter bemielben allerlei Bertzenge, benen es nicht abaufeben mar, ob fie Arbeitsgerathe ober Baffen fein follten. Für ben Rothfall wohl beides. Diefe Fremben gaben an, daß fie Mergte maren, daß fie gehort hatten, an den Sangen bes Trajant machfe ein Rrantlein gegen ben fcmargen Tob. und daß fie gefommen maren, Diefes Rraut zu fuchen. Das war ben Leuten etwas fehr Intereffantes. Gie befpahten bie Fremben von allen Geiten, gingen ihnen auch nach und waren guvorfommend gegen alle Buniche, melde jene auferten. Mergte? Gie tonnten ja and Bauberer fein! Gie hatten ein geheimnigvolles Unsjehen. Die Fremden ftrichen fo etliche Tage in den Graben berum, fprachen in den Bohnungen au und liefen fich mit Manchem, ber bes Weges fam, in freundlichen Bortwechfel ein, Endlich erffarten fie, baf fie nicht gern eigenmächtig hanbeln möchten; fie wollten boch beim Oberhaupte ber Gemeinde anfragen, ob es ihnen wohl

gestattet fei, bas Rräutlein gu fuchen?

Beim Oberhaupte ber Gemeinde? Niemand mußte recht, au wem die Fremden zu meifen maren. Seder erlaubte bas Rraut auf eigene Rauft, unter ber Bedingung aber, daß er mit ben Vindern theilen wolle. Beil jedoch die beiden Manner immer wieder ben erften Mann von Trawies zu fprechen verlangten, fo leitete man fie endlich auf ben Sohannesberg

gu Wahnfred.

Diesem vertrauten fie nun ihre Miffion. Gie maren allerdings Merate, aber Merate ber Seele und feien gefandt von bem auten Birten, ber einft felbst auf Erden gewandelt mare, um verlorene Schäflein zu fuchen. Gie feien Abgefandte ber heiligen Rirche, die da nicht wolle den Tod des Gunders. fondern baf er fich befehre und lebe. Und fie brachten folgende Botichaft: Die Rirche entbiete ben Bewohnern von Tramies noch einmal und das allerlettemal Bergebung ihrer Diffethaten. Sie fei bereit, diefelben wieder in die Gemeinschaft ber Gläubigen aufzunehmen, sowie ihnen auch die Milde bes irdifden Gefetes zu ermirten, wenn fie fieben ihrer größten Miffethater gur Gubne burch ben Tob ausliefern mollten

Wahnfred ermiderte, es dunte ihm mahrlich ichon hohe Beit, daß die Rirche es mit Gute versuche, eine von ihr fo willfürlich niedergeworfene Gemeinde armer, im Borbinein zumeift ichuldlofer Dlenichen wieder aufzurichten. Die Auslieferung von fieben Diffethatern tonne er aber nicht verbürgen, wohingegen er bereit fei, den Urheber all des Unheils, den Mörder des Bfarrherrn zu Tramies der Gerechtigkeit zu überantworten.

Die Gesandten entgegneten, daß dahin ihre Bollmacht nicht laute, daß es fich auch gar nicht mehr um ben erichlagenen Bfarrheren handle, welcher feinerzeit durch zwölf gefallene Baupter gefühnt worden fei, fondern vielmehr um den ungeheuren Frevel, ber an Gott und Rirche begangen, und um Die ungahligen Uebelthaten, Die feither von ben Tramiefer Leuten perüht morden maren.

Wahnsred wendete ein, daß es eine Ungerechtigkeit sei, von so vielen Berbrechern nur sieben zu bestrafen, daß aber wenn die Strase an allen Uebelthätern vollzogen werden sollte, in Trawies jetzt kein Mensch mehr übrig bleiben dürste. Hierauf schilderte der Mann das Elend und den Jammer der letzten Jahre, wie die Leute in die Schuld hineingestürzt worden waren und wie sie hart genug für dieselbe büßen nußten. Dann bat er um Gnade.

Die beiden Fremden schauderten, waren aber auch gerührt von dem, was sie hier aus beredtem Munde zu hören bekamen. Sie fühlten den glühenden Geist des Zornes, der aus diesem Manne sprach, das zitternde Herz, das für unsetige Mitmenschen slehte. Aber in seinem finsteren Auge, in den wunderlichen Bildern seiner Rede war etwas, vor dem ihnen graute. In seiner Kammer sahen sie das Lämplein brennen mitten am Tage. Sie fragten, was das bedeute? Er antwortete, das sei das ewige Licht, welches zu Trawies in allen Nächten und Stürmen bis zu diesem Tage bewahrt aeblieben sei.

Die priefterlichen Abgesandten bachten an's ewige Licht beim Altarssacramente, lobten ben frommen Sinn des Lichtbewahrers als einen Nest der göttlichen Gnade und sprachen die Hossinung aus, daß vielleicht endlich die heilige Kirche Enade für Recht ergehen lassen und die armen Sünder wieder in ihre Kürsorge und Liebe aufnehmen würde.

Wahnfred legte seine Hände über die Brust und sein blasses Gesicht röthete sich vor freudiger Aufregung. Er sah im Geifte schon die Erlösung und die Wiederbegründung seiner Heimtsgemeinde im Bereine und unter dem Schutze der Gesellschaft.

Die Besprechung war aber noch nicht geschlossen, als sich vor dem Hause wüster Lärm erhob. Es war nämlich in den Leuten die Bermuthung erwacht, daß unter den langen Mänteln der beiden Fremden etwas anderes stecken musse, als ein Paar Kräutersammler. Alsogleich war der Argwohn da und Giner theilte denselben dem Anderen mit. Man spürte den Fremden nach und verfolgte sie auf dem Wege

jum Saufe des Wahnfred und behorchte bort bas Gefprach. Und als fie es mertten, wo hinaus das wollte, brachen fie in's haus und ichrien wie muthend: Berrathen und verfaufen lieken fie fich nicht und fie wollten eher hangen, als fich einer Berrichaft ergeben, beren Art von Fürforge Trawies ichon einmal erfahren habe.

"Wir wollen feinen Berrn, ber uns icon auf Erden bie Solle pormirft."

"Aber auch den himmel zu vergeben hat," wendete

einer der Fremden ein.

"Sie haben feinen, als den himmel auf Erden und den behalten fie felber. Und daß fie den von jener Belt hergeben wollen, weift nur, daß ihnen felber nicht viel baran

liegen mag."

"Ihr auten Leute," fagte ber Fremde, "Guer Sehfreis ift flein. Aber wenn ihr taufend Jahre mandert, alle Stragen der Welt abgeht, in allen Butten einkehrt, in allen Balaften gufprecht, Ihr werdet Reinen, nicht einen Gingigen finden, ber ben Simmel auf Erden hat. Manchen murdet Ihr feben, ber im Glanze ber Welt lächelnd andere gur Solle verdammt. mahrend er in feinem eigenen Bergen eine veinvolle Bolle trägt. D, glaubt uns, Ihr Menichen von Trawies, wir überheben uns nicht, beffer und größer fein zu wollen, als Ihr feid: aber uns obliegt - ob von Gott, ob von irbifchen Gefeten auferlegt - eine Sendung, das Auge ber Menichen von ihrer Armseligkeit ab und auf ein ewiges Anbild und aufünftiges Glück zu lenten, bamit fie nicht verzweifeln. Wer unserer Beisung folgt, der fieht den Simmel offen und ichon die irdischen Bfade werden ihm vom himmlischen Strahle erhellt. Wer aber fich tropig von uns wendet und die Lehre verhöhnt, an der fich die ganze Menschheit aufrichten foll, der mird mit Recht das Elend der Ausgestokenen tragen."

"Stoft ihm die Fauft in's Maul!" fchrie Giner aus

ber gahrenden Rotte.

"Un Guch felbst follt Ihr's feben!" rief ber Fremde mit erhöhtem Gifer, "die Rirche hat ihre Sand von Guch gezogen und mas feid Ihr jett? Gine Bande von Gottes.

lafterern, Chebrechern, Raubern und Mordern!"

Das war des Unglücklichen lettes Wort gewesen. Im nächsten Augenblick schon lag er hingestreckt. Sein Genosse entfam bluttriesend, soll aber die Grenze des Flammenrings nicht überschritten haben. Wahnfred suchte mit Gesahr seines Lebens den withenden Haufen zu beruhigen. Und als er in dunkler Nacht auf der Höhe den Fremden begrub, begrub er auch den letten Rest der Hossing. Nun war es ihm gewis, sur Trawies gab es keine Rettung mehr von außen, es blieb verloren.

Um so entschiedener wollte er seinen Einfluß auf die verthierten Trawieser Leute behaupten, um so glühender predigte er den ewigen, furchtbaren Gott, der im Feuer den Menschen erschienen sei, und mit noch größerem Eifer betrieb

er ben Ban des Bethaufes.

In allen Bäldern ber Runde hallten bie Aexte, an manchem Bielhundertjährigen hieben sie tagelang, bis er siel. Und dann froch der Stamm mit hundert Füßen — benn so viele sonst seiner Aeste waren, so viel klebten jetzt Menschen an seinem Leibe — ben Berg hinan. Die röthlich schimmernden Wände des Hauses wuchsen immer niehr aus dem Boden. Die Bäume waren nur roh behauen, sest klammerten sie sich an den Ecken ineinander. Gegen Aufgang der Sonne wurde eine schmale Deffnung zum Eintritte freigelassen, hoch an den Wänden, wohin keines Menschen Haupt zu reichen vermochte, wurden sieben Fensterlein ausgeschnitten, die so klein waren, daß kaum eine Kage durch dieselben hätte schlüpfen können,

Wahnfred war der Baumeister. Im zweiten Jahre des Baues waren sie bei den Gleichen. Die Arbeiter, welche schwer genug zu zügeln waren und fortwährend miteinander in Hader lagen, verlangten nun einen Festrag. Wahnfred gewährte ihn und sie hielten um die zahlreichen Feuer, in denen Wildpret schmorte, ihre Gelage. In solchen Stunden schunden schlossen sie gern einen Bund der Brüderlichkeit, um ihn bald wieder wahnwisia zu zerkören. Robbeiten, die in Worten

bestanden, galten für Freundschafts-Bezeugungen; weit lieber stahlen sie sich gegenseitig die besten Bissen vom Munde weg, dann kamen sie in's Handgemenge. So war bei diesem Baue Mancher verungsückt. Wo sich das finstere Auge des Wahnsten zeigte, da waren sie still und arbeiteten. Der schlanke, bärtige Mann, wie er nun zwischen den Spänen und neubehauenen Holzstücken dahinschritt, selbst eine blinkende Art in der Hand, eher geneigt scheinend, mit derselben ein Menschaupt, denn einen Baumstrunk zu spalten

er war unheimlich zu feben.

Es hat ihn Reiner begleitet, wenn er burch die Dickichte bes Sohannesberges ichritt, oft burch bie undurchdringlichften Bufche, als wollte er etwas, bas ihm anlaa. von fich abstreifen, abfegen laffen. Es hat ihn Reiner gefehen. wenn er auf bem Wilbanger ftand und hinabstarrte in's Thal, mo gur Rechten bas Geftade lag und gur Linken Trawies mit bem blinfenden Mauerwerfe ber alten Rirche. Auch schaute er hinüber auf die Höhen, wo das Haus des Bart lag - aber nicht oft und nicht mit Befriedigung. Sein Sohn Erlefried mar wieder ericienen, ben er icon zweimal gestorben fein ließ. Als ibn - wie er hörte - Die Räuber erichoffen hatten, beweinte er ben Gohn, ben er für ein glüdlicheres leben geboren mahnte, als er felbit trug. Da es fpater hief, bei bem Balbbrande mare Erlefried gu Grunde gegangen, freute er fich, daß es feinem Rinde gegonnt mar, ohne Schuld aus diefer Welt ju gehen. Nun lebte der Junge doch, und lebte einem Tage entgegen, an welchem er mit Trawies die Sühnung zu theilen haben würde. Und vielleicht nun mit Recht . . .

Er hätte seinen Sohn gern wieder gesehen, aber es bangte ihm davor. Er trug in seiner Seele das offene, findlich-reine Antlitz des geliebten Erlefried, und dieses Bild war ihm stets Labnis und Seligteit in seinem unseligen Leben gewesen. Nun fürchtete er, ein bleiches, eingefallenes Gesicht sehen zu müssen, auf welchem das Laster und das Elend steht. — Es beunruhigte ihn, daß Erlefried nicht selbst fommen wollte, um seinen Vater zu sehen. Sollte das eine

stille Berurtheilung der That sein? Wohlan, dafür segnet er den Sohn. Es founte aber auch Mangel an Kindesliebe sein. Dafür segnet er ihn nicht. Uch nein, Wahnsred will nicht segnen und nicht fluchen; leicht könnte der Himmel den Segen eines solchen Mannes verkehren und den Fluch er-hören.

Ferner befremdete ihn, daß fich Erlefried nicht an dem Baue bes Bethaufes betheiligte. Wenn er die Arbeit flieht,

mas foll ihn benn schützen ober retten?

Bon ber Sobe bes Berges nieder klangen die Balten bes im Aufzuge begriffenen Dadiftuhls, bas Sammern ber

Bimmerleute und bas Sauchzen ber Solzträger.

Wahnfred horchte freudig den Tönen der Arbeit und Arbeiter, sie waren ihm trostreicher, als Osterglocken. In dieser Richtung allein konnte Zukunft liegen und gelänge cs ihm, die Leute regelmäßig zu beschäftigen, daß sie vom Tempelbau sich auch wieder dem Feldbau zuwendeten, dann wäre viel gewonnen. Hätten sie nur erst wieder ein Eigenthum, so würden sie trachten, dieses Eigenthum zu bewahren, Ordnung zu begründen und würden die Nothwendigkeit einsehen, sich wieder der Welt zu fügen und dem Lande anzuschließen.

So wurde der Mann auf dem Johannesberge noch immer zwischen Berzweislung und Hoffnung hin- und hergeworsen. Rasch folgte er seinen Stimmungen. Er hatte den Segen noch nicht ausgedacht, den ehrliche Arbeit über Trawies bringen könne, und daß Arbeit allein im Stande sei, den Fluch der Kirche von nun an unschädlich und des staatlichen Schutzes sich wieder würdig und theilhaftig zu machen, — als das klingende Spiel oben am Baue plötzlich unterbrochen wurde,

hingegen fich ein feltfamer garm erhob.

Ueber ben Bipfeln junger Fichten leuchtete im blauen himmelsgrunde scharf gezeichnet bas Gebälke des Dachsftuhles. Rasch verließen die Arbeiter First und Giebel und stiegen nieder. Schreien, Fluchen und Poltern war vernehmbar, darunter sielen auch mehrere Schiffe. Und schon eilte ein Bote durch das Dickicht und rief nach dem Meister. Bald wußte Wahnsred, was es galt. Es galt den Bau zu

schützen; Feinde waren da, ganze Haufen von Stroschen und Wegelagern, sie wollten die neue Burg anzünden. Der Kampf wurde mit den mannigsaltigsten Wassen geführt mit Kolben, Hacken. Gewehren, Aexten, Steinen und Stangen. Wie früher die Bäume, so purzelten jetzt die Menschen. Den Angreisern gelang es, einen brennenden Strohwisch in den Bau zu ichleudern, den Bertheidigern gelang es, den Brand zu ersstiefen. Das Geschrei war so mächtig, daß der Ruf Wahnstred's ungehört blieb.

"Nieder mit den Schanzen!" war das Feldgeschrei der Angreifer, "wir brauchen keine Zwingburg!" Aber dieses Feldgeschrei wurde immer einsilbiger und verwandelte sich in Aechzen und Todesröcheln. Ein Theil entkam, ein Häuslein wurde gesangen genommen und vor den Richter gestellt. Wahnfred bestaate die Gekangenen, weshalb sie gekommen

waren, den Bau gu bernichten?

"Beil wir muffen," fnirschte ber Wortführer.

"Wer ift der Berr, der Guch zwingt?"

"Unfere linke Band."

"Wir hauen fie Guch ab."

"Thut es! noch auf bem Rasen wird sie ihre brei Finger ausstrecken, mit denen sie den Schwur gethan hat." "Welchen Schwur?"

"Alles zu Grund zu richten, mas wir zu Grund richten

fönnen."

"D Ihr Erbarmlichen, und frümmt Euch jett auf ber

Erbe wie ein Wurm, den man gertritt."

"Bertretet uns! Thut es, Ihr gehorcht damit nur unserem Gesetz. Morgen werdet Ihr zertreten sein. Wir sind überall und sind allmächtig. Wisset Ihr, wer wir sind?"

"Bofewichter! Berbrecher!" rief Bahnfred.

"Ha, das sind zahme Worte, Kosenamen, mit denen Ihr Euch gegenseitig schmeicheln mögt. Wir sind die Erlöser, wir sind die Kinder des ewigen Todes."

"Wahnwitige feid Ihr."
"In Euren blöden Angen."

"Ihr wiffet nicht, was Ihr wollt."

"Wiffet Ihr es?" rief der Gefangene. "Ihr wollt leben und seht, daß Alles sterben muß, Ihr wollt Lust haben und thut Alles, daß Euch leid wird. Ihr seid die Wahn-witigen; wir wissen was wir thun, wir wollen mit dieser Miggeburt ein End' machen. Alles muß aus werden. Wir haben Feuer in den Tärn geworsen, wir haben die Best nach Trawies getragen. Uns ist die Welt vergällt, Alles muß zu nichte fein!"

Wahnfred wurde todtenblaß. Hier auf einmal stand's vor ihm, das Ungeheuer, großgewachsen und entfesselt. Fürcheterlich wahr, fürchterlich klar stand's da, was er bisher wie einen Schatten in der Seele getragen hatte. Bon allen Wegen, die er gesucht, soll der der rechte sein! Bon allen Evangelien, die er erdacht, soll dieses das größte sein! Das größte und

lette! - Alles vernichten! . . .

Wahnfred lachte. Sein Lachen erscholl in den neuen Wänden des Baues. Sein Haupt war, als wachse es noch höher aus dem Körper empor, seine langen Haare waren wie lebendig, seine hageren Hände streckte er zur Höhe, so stand er da und lachte. Die Trawieser Leute hatten schon manches Unheimliche gesehen, aber so grauenhaft wie jetzt, da ihnen Wahnfred in diesem Bilde erschien, war ihnen kaum jemals zu Muthe gewesen.

Das Lachen war nun verhallt, die Blässe des Mannes war noch schärfer, seine Augengluth noch sprühender, als sonst. Einige verhüllten ihr Gesicht und murmelten: "Ich kann

ihn nicht anschauen."

"So wird am jüngsten Tag der Richter sein," slüsterten Andere. Wahnfred hub nun, gegen die Gesangenen gewendet, an zu sprechen: "Ihr seid die Kinder des Todes und seine Henterstnechte, und Ihr seid gekommen, diesen Tempel zu zerstören?"

"Wir werden ihn gerftoren," antwortete der Borderfte

in finfterem Grolle.

"Dann wift Ihr nicht, was Ihr thut. Dann wift Ihr nicht, daß wir diesen Tempel ja eben jener gewaltigen Gottheit gebaut haben, die Alles zerftort. Das ist das haus des Beuers. In diesem Teupel wird sich Trawies versammeln, um den Bernichter und Berzehrer anzubeten und ihm zu opsern. Wir halten es mit Euch, so werbet Ihr mit und halten. Das Beuer ist die Jahne, zu der wir Alle ichwören!"

Die "Kinder bes emigen Todes" verstanden ihn nicht, wie ihn ja Keiner verstehen konnte, aber es gestüftete ihnen weiter zu leben, und sie schworen zur Hahne. Es ist ja bei Allen so, welche "den emigen Tod" sür das Beste halten, sie ichen, ad wie gern! Und warum nicht? Sind sie doch nur Eintagsstiegen im Reiche des Lebens, eine solche Gesegnsteit zu lachen und zu weinen kennnt so bad nich wieder. Man füllt sich doch gern einmaal als irbisches Reich, sich ob den ernen Stennt Jehr nicht? — Hun, die Trawieser Geneinde halte sich durch den Aber die Kreisten und der Beitrat bet "Alleber des ewigen Todes" erstlecktich vergeösert und die Arbeiten nahmen ihren weiteren Bertauf.

Wahnfred aber stieg nieder ju seinem hause, dort nahm er die Lampe, in welcher das Flammen des Feuerwart glimmte nahm sie zur hand, fier in das Lichtlein, daß dieses vor seinem Auge zu zuden und zu zittern schien und prach: "Alle Sterne sind untergegangen, Du allein bist ums geblieben. —"

Amei Tage vor der Sonnenwerde war das Blachaus ertig. Sie hießen es das Blochaus, ohne daß es ein soldes eigentlich war. Die Beseltigungswerfe sehsten; diese slichten, io sagte Wahntred, hötter ringsmuher entitehen. Bis dahin ollte der neue Ban indies als ein Tenwel sein, der seines seine Tengen ein Bestlum und vor eine Heitstelten mehr nach innen als nach außen befundete. Er ragte auf dem Berge wie ein Wossell und war weithin sichbar. Er sagte uicht viel weniger im Naum, als die Kirche zu Travies. Bon serne jah er glatt und völlig seulserlos aus; das Dach sites sielt empor, die Giebelwähre wurden nach erst eisteren die Wichen taus der Nabe beseichen worten der kirche vor der ragten

Die Ropfe ber Rimmerbaume ungleichmäfig bingus. Die Bforte, welche in's Innere führte, mar ichmal und mit einem wuchtigen Thore verfeben, bas an beiben Geiten meit porftand und mit ichmeren Banbern und Schloffern wie ein Befangnifpfortlein beichlagen mar. Das Doppelichlog hatte ber alte Schmied vom Thale geliefert und einen "SimmelBriegel" bineingeschmiedet, beffen Webeimnif ohne ben Schluffel meber Reind noch Bruder lojen fonnte. Der Schluffel lag in ber Sand bes Bahnfred. Das Innere bes Baues mar in Dammerung. Die Connenicheiben, welche hoch zu den runden Renfterlein bereinfielen, bingen an ben Bauden mie leuchtenbe Lampen. Der Ruftboden mar aus behauenen Baumftammen: an ber bem Bfortlein gegenüberftebenben Band ftand ein breiter fteinerner Godel als Altar. Ueber bemielben in einer Rifche mar ber Plat für bas Beiligthum. 3m Gebalte bes Daches ahnelte biefer Tempel einer Bafilifa, boch gingen die muchtigen Balten viel gahlreicher, unregelmäßiger und formlofer burcheinander, es mar ein Gemirre pon Solgern. Brettern und Stangen, Die beftimmt ichienen, bas Dad gu halten und zu ftüten.

Der Bau war ohne Feftgelage und Segeusspruch fertig gerberten. Die Feier ber Einweihung sollte am Sonnenwendbage statigniben, wogu Alle, die sich Trawiejer Lente nannten und die gegen eine Ausstöhnung mit Kirche und Stat stimmten, durch Edahften beschieder worden weren. Ber an diesem Tage auf dem Johannesberge nicht erscheine, der sei est Trawies geloßen. Wehrere Wänner waren im Junern des Tempels bestädtigt, mit Reisig und bunten Vappen das Gebälte zu zieren. Sie führen dabei ausgelassen Seipröcke; ife freuten sich, wieder eine Kirche zu haben, weil jezt wohl die großen Kuchweidhiertein noch einmal auflommen würden.

"Gar nichts tommt mehr auf!" ricf Giner trogig, "bei bem nicht."

"Bei wem?"

"Beim hohen Briefter Wahnfred. Der mag feine Luftigteit leiben. Das ift ein Bitterer. Das ift Giner, vor bem man fich fürchten munk." "Geh, Rarr, wer wird fich fürchten. Wird er uns gu

arg, fo fpalten wir ihm ben Schabel. -"

Bahnfred ftieg in's Thal hinab und ging ber Trach entlang; er wollte feinen Gohn Erlefried feben. Er ging an ber Dreimand vorbei, er ging über ben Blat, mo bas Sans bes Gallo Beigbucher geftanben mar. Er tampfte gegen Erinnerungen, die wie Nattern fein Berg umgingelten. 3m Durbachgraben fah er plotlich por fich auf bem Rafen einen Menfchen liegen; ber lag regungelos auf bem Bauche, fein Saubt auf ben Stein bes Bachufers acleat, feine Sanbe bingen in's raufdenbe Baffer. Bahnfred blieb ein baar Schritte por biefem Rorper fteben - ce mufte ein noch junger Dann fein, die Gife waren nadt, die Baare waren blond und fraus. Benn's Erlefried mare! Bahnfred bachte an ben Erichlagenen in ber Rirche. Benn bier bie Bergeltung por ihm ftunde! - Er wollte ben trauten Ramen rufen, er ftohnte ibn nur. In bemfelben Angenblide richtete fich ber Bingeftredte empor und in feiner Sand ichmangelte eine weißbauchige Forelle.

"Erlefried!" stieß Wahufred hervor. Er war's. In Kraft und Schönseit staub er da. Rubig stand er da, nur warf er zum Zeichen, dos er sich eds Ernites biefer Begegnung bewußt war, den Fisch wieder in das Wasser zurück.

"Erlefried," fagte Bahnfred noch einmal. Der Buriche fühlte ben Borwurf, ber in biefem Tone lag.

"Suchft Du mich, Bater?" fragte er.

"Der Cohn vergißt bes Baters."

"Ich habe Deiner nicht vergeffen, aber ich hatte Dich

nicht gesucht."

"Du wirst Dich am Tage der Sonnenwende auf bem Johannesberge gur neuen Gemeinde versammeln," sagte Bahnfred.

"Ich werde fern bleiben," verfette Erlefried, "ich habe was anderes vor. Es ift mir lieb, Bater, bag ich Dir's fagen tann; ich nehme am Sonnenwendtag ein Weib."

Bahnfried ichwieg eine Beile, bann murmelte er: "Ich habe lange geglaubt, Erlefried, Du mareft geftorben."

"Glaube es noch, Bater, es wird Dir besser fein," verfette ber Jäugling; "Deinen Weg fann ich nicht geften, ich fann nicht. Ich bete für Dich, daß er Dir ber rechte sei. Ber mich lag im grünen Balb und bei neinen Freuben."

"Die Frenden im Bald, mein Cohn, die find gefährlich. Alle, Alle will ich hervorrufen aus ben Balbern und ver-

fammeln im Schafftall."

"Mich lag, ich will ben Balb roben und Felbban treiben. Der Bart am Tarn hat mir sein haus gegeben, ba werbe ich mit meiner Sela im Frieben leben und fterben."

Es steht nicht geschrieben, was Wahnfred barauf erwidert hat, auch nicht was er empfunden hat, als er so feinem Sohne gegeniber stand. Der Eine geht sterben, ber Andere geht freien.

"Wir tonnen nicht bafür, bag wir uns fremb geworden find," fagte Erlefried, "im Hinmel wird's wohl aufgeschrieben bleiben, bag wir gusammengehören. Lebe wohl,

Bater !"

"Und Du willft ihm bie Sand versagen, bem alten, von Gott und Menichen verlaffenen Maun!" rief Bahnfred, und mit einem Schrei bes Schmerges fiel er bem Burichen um ben Sals. "D Rind, o mein Rind! haft benn gang vergeffen auf ben armen Mann, bem Du einit fein Glud auf Erben bift gewesen! Daft bergeffen auf Deine Mutter, Die uns Beibe fo oft in ben Urmen hat gehalten, wie ich Dich jett halte, und nimmer laffen mochte, Du, geliebtes Rind! D, tomm' mit mir, Erlefried, Du bift jung und fromm, Du haft noch aut fterben. Der Gingige nuter uns Berfornen, ber gut fterben hat. Giebe, Dein Weg führt Dich jett fo nabe an die Simmelsthur, da brinnen marten auf Did Deine Boreftern, martet Deine Mutter, ba brinnen lebt Dein Gott. D, fage nicht, Du feieft noch ju jung und wollest Dich ber iconen Belt erfreuen. Rehrit Du jest nicht ein, balb mendet fich ber Weg gur Welt gurud, gur falichen Welt, führt Dich weit ab, wirft gehet bon Deiner Begier; mas Dir begegnet, ift Gurcht, Augit, Schreden, wo Du Luft mahnit, erwartet

Dich der Schmerz. An Grübern weinen, ist noch das Süßeste. Die Untreue mordet Dein Vertrauen, das Elend der Menschen mordet Deinen Glauben an Gott; Du kannst nimmer beten, nimmer weinen, Alles was Du thust, ob in Lieb', in Haß, ob in Genuß, in Verzweissung, es wird Dir zur Schuld. Dann wirst Du wie Einer, den die Nacht übersallen hat, diesen Weg suchen, auf dem Du heute stehst, aber jeder Schritt sührt Dich tiefer in's Verderben. Erlefried, dent' an Deine Scesel"

Der junge Mann blickte befrembet auf, bei bem letten Borte fuhr's wie ein Blit burch fein Berg. Sein Damon fragte ihn, ob die Seele benn gerettet fei oder noch dem Bojen angehöre? Bahufred fah ihn wantend, glühenden

Auges fuhr er fort in glühender Rede:

"Und denke an sie, die Du Dir hast auserwählt. Bringe Deine Brant, sie ist wohl wie eine Blume im Schnee, sie ist wie ein Engel unter Verdammten, rette sie zu Gott. Den Himmel mach' ihr zur Brantgabe, nur im Himmel werden die Ehen geichlossen — vergiß das niumer, Sohn! D, saß Dich nicht bethören, die Welt ist hin, 's ist Alles aus. Ich führe Dich, wir gehen miteinander in's himmeliche Reich!"

Erlefried erkannte nun, was aus dem Manne sprach; gegenüber dem Wahne wurde er vernünftig, er suchte sich dem unheimtlichen Schwärmer zu entringen. Wahnfred bebte vor Erregung, mit beiden Armen umfaste er den Jüngling und rief: "Weich' hinweg! hinweg, Du höllischer Tenfel! ich will mein Kind haben, ich laß es nicht. D, steh' mir bei, On himmtlisches Deer! Ihr Engel Gottes, steht mir bei."

Ein Wahnsinniger! Erlefried raffte seine volle Kraft zusammen, ichleuberte ben Rafenben von sich und floh

bavon.

Auf der Höhe blieb er stehen und blickte zurück. Er sah seinen Bater nicht. Jest überkam ihn ein unsägliches Weh, ein herzzermalmendes Mittleid mit dem armen Manne. Er kehrte um, daß er ihn am Bache wieder finde und ihn in sein Haus begleite. Er sand ihn nicht mehr dort stehen.

Traurig schritt Erlefried seines Weges, nahm sich aber vor, dem Vater zu Lieb' zur Einweihung des Blockhauses auf den Johannesberg zu gehen. Und seiner Braut machte er den Vorschlag, ihr Hochzeitsfest mit dieser Feier zu verbinden.

"Dir zu Lieb'," fagte Sela.

"So ift's gut!" fagte er, fie gludfelig anblidend, "und jest lache und fcherze wieder Gins!"

"Ich tann nicht," hauchte fie und legte ihr Haupt an

feine Bruft, "mein Erlefried, mir ift fo bang."

#### Schluß.

Am Borabende des Festes war's, als sich Wahnfred allein im Bethause befand. Er hatte sich eingeschlossen, er kauerte am Altartische und schaute mit umslortem Auge in das schwere Gebälte des Daches empor. Bisweilen knisterte, trachte es im frischen Holze, sonst war Alles still. Wahnfred starrte wie ein Träumender — irr und wirr — zu den sieben Aundsensterlein hinaus, von welchen das Tageslicht jetzt in blassen Etrömen das Innere durchzog. Er murmelte die Worte: "Siehe, Er kommt aus den Wolken. Sehen werden sie, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden die Geschlechter der Erde. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Seine Augen sind wie Feuerstammen. In seiner Hand hält er sieben Sterne. Aus seinem Munde geht ein zweischneidiges Schwert. Er ist der Ansang und das Ende. Ich sürchte mich nicht, ich habe des Todes und der Hölle Schlissel . . . . "

Dann ftand er auf, kletterte auf Banbsproffen bis zum Gebalte empor, wo er eine Kette aus Stroh befestigte, die er niederhängen ließ bis zum Altare, wie sonst die Ampelsichnur niedergeht. Die Kette war breit und leicht geflochten

und Wahnfred fagte gu ihr:

"Du bift bie heilige Jatobsleiter, auf ber wir gum himmel fteigen. — Morgen! — Morgen werben bie Siegel

gebrochen fein, wie ein zugerolltes Buch wird bie Erbe verichwinden . . . . "

Er gudte gusammen und erwachte. Es mar ihm gewesen, als hatte er einen Ruf vernommen: "Bahnfred, was willft

Du beginnen?"

Tragte laut: "Dat mich wer gerufen? Die Rechneichaft gebe ich gern. Wir sind verworfen. Jeber Athemang, den wir thau, wird zum Laster. Niemand, als der große Gott, hemmt unsern Stud; in die Hölle. Gott, so umsassen wir Dich, Ich habe von Ind gegeichnet, ich werde in solsche Gerien. — Der Scorpion, den man in einem Feuerringe gesangen hälf, tödtet sich selbst. . Sie werden lagen, wir sind wahrlinnig geworden, ader sie werden lagen, wir sind wohnsinning geworden, ader sie werden nicht agen sonnen, woir wären in der Finsternis untergegangen. Wir haben uns vertiget, Das fit unser Siege ind und haben uns vertiget. Das fit unser Siege

Als er bas Blodhaus verließ, war er heiter. Er fühlte ben Sommer außer sich, in sich. Er war am Ziele, endlich, endlich! Sein mubes Haupt ruhte am Busen Gottes. —

In der darauffolgenden Racht, die wie ein Zugbritdlein von heute auf bas Morgen fuhrt, ichritten brei Manner burch das thaufchinmernde Thal ber Trach und riefen folgenben Sang:

"Licht Sonnenwenden ist da! Der heilige Tag. Der heilige Tag. Bach auf jum ersten Stundenschlag. Derad von den Himmeln, Herad von der Erden Die lieben Gäste erscheinen werden. Feuer und Licht hat Gott gemacht, Erwacht! Erwacht!

Da wurde es lebendig in den Hütten und Höhlen. Aber fie konnten sich nicht mehr wie einst verjammeln auf dem grunen, eichenumstandenen Anger, unter dessen Rassen ihre Todten ruften. Der Anger von iberwuchget von Resselfe m und

Dorngesträuche. In neuen Tagen hatten fie ihre Tobten vericharrt gunadit bort, mo fie ftarben. Ber über Bicfen, Matten und durch die Balber ftrich, ber tonnte manchen Rled feben, wo bie table Erbe lag und ein Stab barauf ftat. Co war Trawies ein großer Friedhof geworben, aber bie Graber vermuchien raid, Die Stabe fanten balb in bas Gras und bie Berftorbenen maren fpurlos bahin.

Co mar icht Diemand, ber ben Ruf that: "Dein Bater,

ich wede Dich, Die Sonnenwend' ift ba!"

Dach Branntwein aber ichrien bie aus bem Schlafe gewedten Gefellen, barunter mohl auch ber Bauer Sfibor, ber Sager von Trafant, ber Stofinidel und Urfula, Die Biftmifderin. In Lumben gehüllte Beiber ichlebpten fie mit. aber nicht mehr gegen bie Bildwiefen, fonbern bem Johannes. berge gu, mo heute Rirdmeih mar. Auch Dlufifanten maren ba, boch ihre Inftrumente frabten beifer ober ichrien grell und fdrill; felbft biefe Saiten und Pfeifen flagten es, bag alle, alle Sarmonie von Trawies gewichen fei. Die Facteln fuhren im Thale wie Irrlichter bin und ber und ftrebten im Bidgad bem Nohannesberge gu.

Bohl fchite etwas, bas fonft biefen Morgen belebt hatte, beffen Abgang jeboch beute fann bemertt wurde. Das beitere Bolflein ber Rinber mar nicht ba. Ru Tramies aab es feine Rinder mehr. Die wenigen, die ba umberliefen, es

maren fleine Strofche.

"Die Rinder," hatte Bahnfred einmal gefagt, "find ein Befchent Bottes; aus ber Gunbe entftehen fie nicht."

Die Wenigen, die geboren murben, verdarben und ftarben in ihrem garteften Alter.

"Gin Beichen," meinten Ginige, "daß der jüngfte Tag nicht mehr weit ift."

Und Wahnfred hatte gefagt: "Das ift die gottliche Berechtigfeit. Gollen die Rinder benn in ber Schuld ber Bater mit zu Grunde gehen? Daran, bag er zu Trawies bie Danner entmannt und bie Beiber entweibt, baran erfenne ich Ihn mieber."

Mun gingen fie bem neuen Tempel gu.

"Soust stoft uns ber finftere Berr aus Tramies," fpottete ber Gine.

"Und die lichten Berren braugen, die ftogen uns wieder

berein." perfette ber Undere.

"Na höret einmal, es wird ichon wieder ungemuthlich. Dahier foll Gins fnien, braugen foll Gins hangen. 's ift ein Teufel wie der andere."

"Seid froh, daß wir wieder einen Berraott haben!"

"Der Sadra will nicht brennen!" rief ein Beiterer und

ichlenderte feine rauchenbe Lunte gu Boben.

"D. er wird Dich ichon brennen, Du alter Gunder!" "Gin Gunber, meinft? Schau, bas giebt mir wieder ein rechtes Unsehen. Es war bos die Rahre her, bag es in gang Tramics feinen Gunber aab."

"Ich glaub's. Lauter Räuber und Sallunten."

"Ift auch ichoner, aber nur hubich fromm babei fein."

Aebnliche Beiprache führten fie unterwegs.

Ginen ftillen Baldpfad hatte fich Erlefried ermählt. Er bestieg mit feiner Sela ben Berg vom Gestade aus. Da begegneten fie Reinem, ba waren fie allein. - Gelbit ber Bart war nicht mit ihnen, ber hatte fich jum Sandhod und jum Tropper gefellt, um mit ihnen die Ginrichtung bes neuen Gottesbienftes zu besprechen. Go fehr er anfangs und felbst noch bei dem Gottsleichnamsfeste ber neuen Lehre entgegen war, beute ftimmte er bafur. Er fab den gunftigen Ginfluß. Die Leute von Trawies gehörten zu jenem Mückengezücht, welches gern die Flammen fucht und umaaufelt. Und das mar ein unendlicher Bortheil, fie um einen Mittelpunft zu versammeln, sie zu beherrichen.

Der Bart hatte in ber Zeit bes Unheils durch Arbeit und Rechtschaffenheit fein Gewiffen zu befänftigen gesucht. Dun, da er alt murbe, ba er in Tramies wieber einen Drang nach Ueberirdischem erwachen und fich felbft bavon erfaßt fah, nun hörte er ploblich in feinem Innern Die Stimme: "Bart vom Tarn. Du marft auch babei!" Er mar babei gemefen in ber Rabenfirche, ba fie ben Mord geplant, er mar babei gemefen im Saufe des Beigbucher, da fie den Morder verleugnet. Er war der Hanptschuldigen Giner, auch für ihn ift bagumal in der Kirche ein Ropf vom Rumpfe gefallen.

Als die Leute fich auf der Höhe um das Haus verammetten, ging über dem Trolant der Morgenstern auf. Sie, von ihren Fackeln geblendet, sahen ihn nicht. Sie johlten wie eine Rotte von wilden Buben und trieben sich balgend, sachend und sluckend durcheinander. Die ruhigsten unter ihnen waren die Taschendebe und von den Fenerandetern die Gischendten waren jene sahsflardigen Gesellen, welche den Weibern nachhuschen. An den Branntweinbarten wurden Geben geschoffen und Tooltschage geschworen.

Der Bart verwies Ginigen bas tolle Erinten.

"Oas Verenwoffer willft uns neiden!" ichrie einer ber Bildelten, "alter Gotiestästerer, man foll Dich würgen! Im Branntwein sit der Herrgott dein, sieht Du?" Er gof den Zuber auf das Arett aus, warf einen brennenden Span brein und die Riciffigkeit lohte in blauer Kaumme alle

Die Waaren zauften fie durch Taufch, Für BrantweinBildpret, für Bagelt: Fijche, für Kümmel: Effig, für Badbnuffe: Käfe, für Burgeln: Beeren, für Bolle: Hate, für Bänder: Kägel in. f. w. Dabei gab's Zant und Streit in Fülle und Mancher pries die Zeit, da Trawies seine Pfarrherrn hatte, nur weil es dazumal auch Schinderlinge gegeben. Es gab deren noch, aber Keiner wollte sie nehmen, man unfoldgerte bie Münigen und trug sie als Schmud an den Haten, und der Liebende gab als Dant einen Schinderling und die Geliebte schleuberte igm das Gelpftud in's Gesicht und fordert Keifch und Dranntwein.

Achnick trieb fich's auch heute bei diefer Kirchweih auf dem Johannesberg, zur Stunde, da das Bethaus im biassen Schiene des werbenden Tages sand. Da wurde das Treiben plötzlich unterbrochen. Wachniere, von mehreren alten Wänneren begleitet, sijes von sientem Ausse fren und trug das Seisse

thum - das Uhnfeuer.

Alsogleich ichlug in der Menge die Stimmung um. Un die Stelle der Ausgelassenheit trat die Bigotterie mit ihren Schwärmereien und fanatischen Ausschreitungen. Man

fiel auf's Angeficht nieder und ftredte Die Arme aus. Beiber geriethen in Bergudungen, benn fie hatten getrunten. Gie freischten bem Reuer Bittgefange gu, die im Carm ber Sinundherwogenden wie der Schrei bes Schiffbrüchigen im Orfan erstickten. - 3mei Manner mit langen Staben gruben burch die Menge eine Gaffe und burch biefelbe gog Bahnfred im Baltrod, an feine Bruft gelehnt bas in einer Laterne brennende Memplein. Der matte Schein besielben ftreifte bie verwitterten und verwilderten Gefichter ber Anienden und fampfte mit bem Morgenroth. Go gog Wahnfred in ben Tempel und hinter ihm brangte fich ftokend, ichlagend, lachend und fluchend die Menge nach, bis ber Lette brinnen mar. Und als ber Lette brinnen mar, fiel bas Bfortlein frachend in's Schlof. Un ben inneren Wanden gudte bas Roth bes Ahnfeuers, bas bem Altar zugetragen murbe. In bemfelben Angenblicke ichlug baraus ein Mammchen an die niederhangende Strohfette . . . .

Erlefried und Sela waren durch den Wald und immer durch den Wald gegangen. Sie hatten keine Fackel, sie sührten sich an der Hand, sie sagten kein Wort. Erst, als sie auf einen freien Platz gekommen waren, wo der Morgenstern über ganz andern Baumwipseln stand, als er hätte stehen sollen, bekannte Erlefried, er hätte den Weg versehlt. Das Mächen vertraute ihm. Sie dachte an jenen Sonnenwends morgen vor Jahren, da sie mitsammen als Kinder zur Wildswiesen hinanstiegen. Auch damals hatten sie sich verirrt und kamen in die Dornen. Damals wußte der kleine Erlefried so schoe Märchen zu erzählen. Das hat sich geändert. Je größer und schöner, besto schweissamer ist er geworden. Seute saat er aar nichts mehr.

Biel zu weit links waren sie gekommen, und zur rechten Hand hatten sie nur die aussteigenden Felsen. So dachten sie nicht mehr an den Johannesberg, sondern gingen immer weiter, immer vorwärts. — Eines folgte dem Andern, Keines

mußte mohin.

Die Bäume standen im Morgenroth, die Böglein sangen in heller Lust. Der Pfad zog wieder thalwärts und verlor

sich allmählich im Struppwerk. Der Jüngling und die Jungsfrau waren ganz allein, nur die Böglein waren mit ihnen überall. Sie schritten still zwischen dem Gestämme hin, sie kamen in's Brombeerlaub, sie traten auf das Kraut der Einbeere, sie schrecken manche Sidechse auf unter ihren Füßen. Sie wanden sich durch Haselnußgesträuch, immer üppiger rankte, wölbte sich das Gedüsch um die zwei jungen Menschen—endlich vermag unser Blick ihnen nicht mehr zu folgen. Bon diesem Waldgang sagt der Ehronist: "Und sie dergestalt selbander gewest sehn, haben sie nit anders vermeinet, denn sie wären in der Himmlischen Freib."

Vergebens horchen wir nach ihren Schritten, warten vergebens auf ihre Umkehr. Und wie wir so horchen, da geht was Sonderbares durch die Luft. Es ist, als wenn Saiten gespaunt wären über die Höhen von Fels zu Wald und plötzlich sahre eine unsichtbare Hand wild in die Saiten. So schrillt es lang getragen und gebrochen seltsam durch die Luft, dann ist Alles still. — Ein paar Spechte schießen

planlos im Gewipfel um und freischen.

Tief in der Schlucht, wo ein bemoofter Weg gegen das Haus des Firnerhans hinausführt, kamen die zwei jungen Menschen aus dem Dickicht wieder hervor. Ihre Gesichter waren rosig erblüht, ihre Herzen zitterten leise, zitterten seigen ach, als hätten sie ihn gesehen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit seinen Kindern die Freude giebt. Sie schwiegen noch immer. Sela schlug ihre Augen nieder auf das graue Moos; Erlesteid hob das seine — seucht und glühend, wie es war — gegen den Himmel und wunderte sich, daß die Sonne schon so hoch stand und daß sie heute so roth war. Ueber dem Gipfel des Johannesberges lag eine finstere Wolke, die mit ihren rothbraunen Rändern weit über den Himmel hin und als blauender Schleier an der oberen Trach, wo die Kirche stand, in das Thal niedersank.

Als sie weiter unten in die Lichtung gekommen waren, sahen sie, daß die Wolke dicht und schwer, sich selbst beschattend, aus der Spige des Johannesberges aufstieg, als

mare bort ein Bulfan ausgebrochen.

Erlefried wurde blaß. Er sah auf ber Höhe kein Haus. Einer von Allen, die hinaufgestiegen waren zum Berge bes Johannes, um die Sonnenwende und das Feuerfest zu begehen, ist zurückgekehrt. Im Erzählen dessen, was er gesichaut, hat ihn der Wahnsinn erfaßt. Seine Spur ist bald verloren gegangen.

Erlefried und Sela find geflohen, so weit sie ihre Fuße haben getragen. Auf fernen Auen, wo kein trüber Rauch die Sonne umhüllte, haben sie ein neues Leben angefangen.

In einer schwülen Sommernacht besselben Jahres tam vom Niedergange her ein mächtiger Sturm. Er wühlte auf bem Berge die Asche empor und streute sie hin über die grünen menschenleeren Bälber von Trawies.



### P. K. Rosegger's

#### Ausgewählte Schriften. Detav-Ausgaben

in 20 Banden von je 20-25 Drudbogen.

#### Beber Band ift abgeichloffen und einzeln fauflich.

Das Buch ber Rovellen, 1., 2., 3. Banb. | 2m Banberftabe. Die Edriften bes Batbichulmelftere. Conberlinge. Die Metpter. Bolteteben in Stelermart. Belbepeter'e Gabriel. Barb.

Conntagerube. Dorffunden. Meine Gerien. Der Gottfucher Rene Batbaeidichten. Das Gefdichtenbuch, Banberere.1..2.3b.

Bergpredigten. Reierabenbe. Complet, 20 Bande, geseitet Bruis 25 fl. = 50 Mart. Complet, 20 Bande, geseinen Steine 37 fl. = 74 Mart. Ar engelene Sänden, gekeitet å Band 1 fl. 25 fr. = 297. 50 Si. In einzelen Banden, gebunden A Band 1 fl. 85 fr. = 5 Mt. 70 Fl.

Auch in 100 Liefernngen a 25 kr. = 50 Df. beliebig nach und und gu begieben.

Band 21 bis 30 ober Lieferungen 101 bis 180 von P. R. Rofegger's Edriften. Detau-Mudaabe.

Band 21. Sobeufeuer. Rene Gefdidten aus ben Alpen. 27 Bagen, Octav. Ge-beitet (als Band 21 ber "Ausgemahlten Schriften" ober in Ceparat-Umichtag)

uetter (uns Dand 21 der "nalegenagten Schriften voor in Echardi-Unichias)
2 ft. = 4 N. Ciegant gebunten 2 ft. 6 dr. = 5 N. 20 H.
Band 22. Micehand Vente. 29 Bosen. Ceton. Gebeltet (als Band 22 der "Andegendälte Schriften" oder in Scharat-Unichias) 2 ft. = 4 N. Etgant ges bunden 2 ft. 60 ft. = 5 Nt. 20 Bt.

dand 21 fl. 60 fr. 2 fl. 20 fr. 2 fl. 20 fr. 3 fl. 20 fl.

Sunda in Maria de Barra de Bar

gebinden 28. de frankter Gerrier voer in Sparterunging) 210 – 221. Suguing gebinden 28. de fr. = 5 M. 20 C. Band 29. Vecter Matpr. der Albirt an der Matpr. 52 Bogen. Debou Schriftet (als Band 29 der "Ausgewählten Schriften" oder in Schantellinfiglag) 2 fl. = 4 M. Etegani asbunden 2 fl. 60 fr. = 5 M. 20 Fl.

Band 30. Spagiergänge in der Neimar. 28 Bogen. Octab. Gebeliet (als Band 30 der "Ausgewählten Schriften" oder in Esparat-Umichtag) 2 fl. = 4 9N. Ciegant gebunden 2 fl. 60 ft. = 6 M. 20 H.

A. Bartleben's Verlag in Wien, Deft und Ceipzig.

# P. K. Rosegger's Ausgewählte Werke.

Prachtausgabe.

-> Lexikon : Format. -

Mit 900 Illuftrationen

von

A. Greil und A. Schmidhammer.

In 6 Original-Prachtbänden zum Preise von 7 fl. 50 fr. = 12 M. 50 Bf. pro Band.

Ginband in grüner, rother ober branner Farbe.

Aeber Band ist für fich bollhommen abgeschloffen und einzeln Käuftich.

# P. K. Rosegger's

# Ausgewählte Werke

find aud in 115 Lieferungen à 30 Kr. = 50 Ff. beliebig nach und nach zu beziehen.

Einbanddecken à Band 1 fl. = 1 M. 70 Pf. in grüner, rother oder brauner Farbe.

A Hartleben's Verlag in Wien, Peft und Leipzig.

#### Perfouliche Erinnerungen

### Robert Bamerling.

P. A. Rolegger. Dit einem Bortrat.

13 Bogen, Detay, Gebeftet 1 ff. 85 fr. -2 Di. 50 Bf. Elegant gebunben 2 ft. = 8 Di. 60 Bf.

#### Gedichte

P. A. Rosegger. Mit 18 Illuftrationen.

Gute Kameraden. Perfonliche Erinnerungen

Berühmte und beliebte Beitgenoffen.

2. A. Rofegger. Dit 12 Bortrate.

15 21 n. Octap. Gebeftet 1 fl. 65 fr. = 3 Dt. cleg. gebunden 2 fl. 20 fr. = 4 Dt.

Am Tage des Gerichts. Bolkefchanfpiel in vier Mufgugen.

F. R. Hofegger.

12 Bogen, Octav. Eleganteste Ansstatung. 8 Bogen. Octav. Gebeftet 1 fl. 65 fr. = 3n Crig. Einband 2 fl. = 3 M, 60 Bf. 3 M. Eleg. gebunden 2 fl. 20 fr. = 4 M.

## P. K. Rosegger's Ingendschriften.

#### Aus dem Walde.

Musgewählte Gefchichten für Die reifere Jugend bon

F. A. Rolegger. Dit 36 Abbitbungen und einem Ctablniche. Dritte, vermehrte Auflage.

17 Bogen. Octav. In Farbenbrud-Umichlag cartonnirt 2 fl. 20 fr. = 4 M. Gebinben mit Goldschnitt 2 fl. 75 fr. = 5 M.

Landliche Beichichten für Die Jugend gewählt aus ben Schriften pon

> F. A. Molegger. Mit 20 Abbilbungen. 3meite Auffage.

17 Bogen. De'av In Farbenbrud-Itmichlag cartonnirt 2 fl. 20 fr. = 4 Dt. Gebunden mit Golbidguitt 2 fl. 75 fr. = 5 Dt.

#### Deutsches Geschichtenluch.

Gur Die reifere Jugend gewählt aus ben Schriften von 2. A. Molegger.

Mit 14 Norbendrudbilbern.

21 Bogen, Octav. 3n Farbenbrud-Umfdiag cartonnirt 2 fl. 20 fr. = 4 M. Gebunden mit Golbiconitt 2 fl. 75 fr. = 5 M.

#### Ernft und heiter

und fo weiter.

Bur bie reifere Jugend gewählt aus ben Schriften von

F. A. Rofegger.

19 Bonen. Octab. In Farbenbrud-Umichlag cartounirt 2 fl. 20 fr. = 4 Dt. Gebunden mit Goldichnitt 2 ft. 75 fr. - 5 92.

A. Bartleben's Verlag in Wien, Deft und Ceinig.

# P. K. Rolegger's Ausgewählte Schriften.

#### Miniatur-Ausgaben.

| Balbheimat. | I.  | Bd. | Rinbesjahre. | 8. | Auft. | 34 | Bog. | Зn | OrigBrachtbb. | mi |
|-------------|-----|-----|--------------|----|-------|----|------|----|---------------|----|
| (Holdich)   | ait | t.  |              |    |       |    |      |    |               |    |

Balbheimat, II. Bb. Lehrjahre. 3. Auff. 31 Bog. 3n Orig.-Bradibb. mit Botbidnitt.

Die Schriften bes Waibichnimeifters. 13. Aufl. 27 Bog. In Orig. Prachtbb. mit Golbichnin.

Das Buch ber Nobellen, Erfte Reihe. 5. Auft. 34 Bog. In Orig.-Brachtbb. mit Golbiconit.

Das Buch ber Novellen, Zweite Reihe. 5. Auft. 35 Bog. 3n Orig. Prachibb. mit Golbidonit.

Seibebeter's Gabriei. 4. Auft. 27 Bog. In Drig.-Brachibb. mit Golbichnitt. Die Aleibler, in ihren Bache und Dorfinpen geschildert. 4. Auft. 35 Bog. In Drig.-Brachibb. mit Golbichnitt.

Der Gottfucher, Ein Roman. 4. Auft. 40 Bog. In Dig.-Prachlbb. mit Golbschitt. Sonntagsruhe. 4. Auft. 32 Bog. In Drig.-Prachtbb. mit Golbschitt.

Dorffünden. 4. Anfl. 33 Bog. In Erig. Frachtbb. mit Golbschuitt. Das Bosksteben in Steierwark. 6. Auft. 37 Bog. In Orig. Brachtbb. wit Golosspark.

Sobenfener, 3. Aufl. 31 Bog. 3n Drig.-Prachtbb. mit Golbichnitt. Sonbertinge aus bem Boife ber Aipen. 6. Aufl. 35 Bog. 3n Drig.-Brachtbb.

min Golofquitt. Riferhand Leute, 4. Auft. 36 Bog. Ju Orig. Brachtbb. mit Golofchnitt.

Das Geschichtenbuch des Wanderers, 3. Auft, 35 Bog. In Orig - Prachtbb. mit Golbschute.

Jafob ber Lente. Gine Malbbauerngefcicite aus unferen Tagen. 4. Muft. 27 Bog. 3n Drig. Brachtbb. mit Golbiquitt.

Nene Balbgeschichten, 6. Auft. 31 Bogen. In Drig. Pradibb, mit Golbschitt. Hoch vom Dachstein, Geschichten und Schildereien aus Steiermark. 3. Aust. 31 Bog. In Orig. Prachtbb, mit Goldschaftt.

Beter Mahr, der Wirt an der Mahr. 4. Auft. 32 Bog. In Orig.-Brachibb. mit Goldschuitt.

Preif beg Banbeg in elegantem Driginal-Einband mit Gold-fchnitt 3 fl. 30 ftr. = 6 .Mark.

Jeber Band ift für fich bolltommen abgefchloffen und einzein fauflich.

A. Bartleben's Verlag in Wien, Deft und Leipzig.





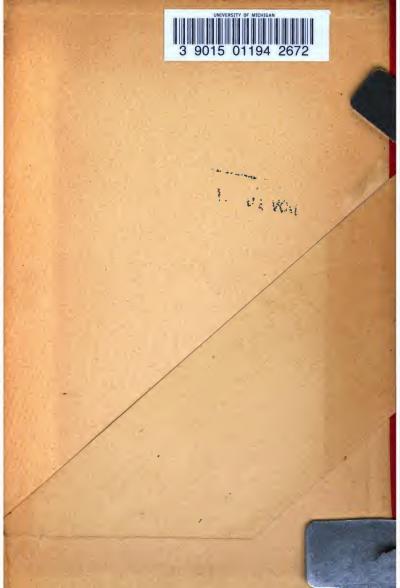

